

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Kunstnhandlung,
n derei

Belgard.

1

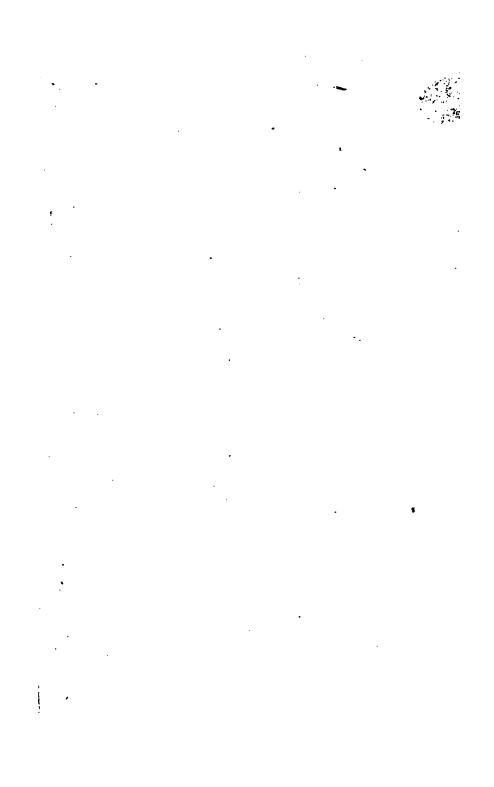

# **CORNELII NEPOTIS**

# VITAE

### EXCELLENTIUM IMPERATORUM.

#### MIT

# EINEM WÖRTERBUCHE ZUM SCHULGEBRAUCH

VON

R. M. HORSTIG,
OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU STOLP.

VIERTE VERBESSERTE AUFLAGE.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. FR. AUG. ECKSTEIN.

LEIPZIG,

REICHENBACH'SCHE BUCHHANDLUNG. WESTERMANN & STAEGLICH.

1871.

4129234

7 • -- ··· .

# Vorrede zur dritten Auflage.

Auf den Wunsch der Verlagshandlung, die Sorge für dieses Schulbuch nach dem Tode des Verfassers zu übernehmen, bin ich gern eingegangen. Für den Text hatte derselbe nichts weiter gethan und daher war dieser zunächst einer genauen Revision zu unterwerfen. Nicht diplomatisch treu wollte ich denselben herstellen, sondern lesbar. Darum habe ich mich nicht gescheut Conjecturen in den Text aufzunehmen, wie sie von Bergk, Fleckeisen, Halm u. a. zum Theil noch unbeachtet vorlagen; ich habe selbst einige hinzugefügt.

In dem Wörterbuche hatte der Verfasser fleissiger nachgearbeitet; die meisten seiner Abänderungen sind nach gewissenhafter Prüfung aufgenommen. Eine Vergleichung mit der früheren Ausgabe wird zeigen, wie sehr ich hier bemüht gewesen bin, die bessernde Hand anzulegen.

Nepos wird immer die angemessenste Schullectüre bleiben und durch keine Angriffe aus dem wohlerworbenen Rechte verdrängt werden. Darum mag auch die neue Auflage der Jugend mit demselben Erfolge dienen, wie ihre beiden Vorgängerinnen.

Leipzig, September 1866.

Prof. Dr. Fr. A. Eckstein.

# Vorrede zur vierten Auflage.

Der neuen Auflage sind die gelehrten Arbeiten von Nipperdey und Halm zu Gute gekommen, obschon der Text weniger Verbesserungen erfahren hat, als ich bei der Benutzung jener kritischen Studien erwartete. Das Wörterbuch ist seinem Zwecke, besonders den Privatstudien der Schüler als Hülfsmittel zu dienen, dadurch näher gebracht, dass mancherlei sachliche Erklärungen in dasselbe verarbeitet sind. Auch das phraseologische Element ist mehr als früher berücksichtigt worden.

Leipzig, September 1871.

Dr. Fr. A. Eckstein.

# [PRAEFATIO.]

Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus 1 scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius virtutibus commemorari, saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse. Sed ii 2 erunt fere, qui expertes litterarum Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat, putabunt. Hi si 3 didicerint non eadem omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non admirabuntur nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum secutos. Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, 4 sororem germanam habere in matrimonio, quippe cum cives eius eodem uterentur instituto. at id quidem nostris moribus nefas habetur. Laudi in Graecia ducitur adulescentulis quam plurimos habuisse amatores. Nulla Lacedaemoni vidua tam est nobilis, quae non ad cenam eat mercede conducta. Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia victorem 5 Olympiae citari; in scaenam vero prodire ac populo esse spectaculo nemini in eisdem gentibus fuit turpitudini. quae omnia apud nos partim infamia partim humilia atque ab honestate remota ponuntur. Contra ea pleraque nostris 6 moribus sunt decora, quae apud illos turpia putantur. Quem enim Romanorum pudet uxorem ducere in convivium, aut cuius non materfamilias primum locum tenet aedium atque in celebritate versatur? Quod multo fit aliter in Graecia. 7 nam neque in convivium adhibetur nisi propinguorum,

nesum.

neque sedet nisi in interiore parte aedium, quae gynaeconitis appellatur, quo nemo accedit nisi propinqua cognas tione coniunctus. Sed hic plura persequi cum magnitudo
voluminis prohibet, tum festinatio, ut ea explicem, quae
exorsus sum. Quare ad propositum veniemus et in hoc
exponemus libro de vita excellentium imperatorum.

# I. [MILTIADES.]

- I. Miltiades, Cimonis filius, Atheniensis cum et antiquitate generis et gloria maiorum et sua modestia unus omnium maxime floreret eaque esset aetate, ut non iam solum de eo bene sperare, sed etiam confidere cives possent sui, talem eum futurum, qualem cognitum iudicarunt, accidit, ut Athenienses Chersonesum colonos vellent mittere. 2 Cuius generis cum magnus numerus esset, et multi eius demigrationis peterent societatem, ex iis delecti Delphos deliberatum missi sunt, qui consulerent Apollinem, quo potissimum duce uterentur. Namque tum Thraeces eas re-3 giones tenebant, cum quibus armis erat dimicandum. His consulentibus nominatim Pythia praecepit, ut Miltiadem imperatorem sibi sumerent: id si fecissent, incepta prospera 4 futura. Hoc oraculi responso Miltiades cum delecta manu classe Chersonesum profectus cum accessisset Lemnum et incolas eius insulae sub potestatem redigere vellet Atheniensium, idque Lemnii sua sponte facerent postulasset: 5 illi irridentes responderunt, tum id se facturos, cum ille domo navibus proficiscens vento aquilone venissetLemnum. Hic enim ventus ab septemtrionibus oriens adversum tenet 6 Athenis proficiscentibus. Miltiades morandi tempus non habens cursum direxit, quo tendebat, pervenitque Cherso-
- 1 II. Ibi brevi tempore barbarorum copiis disiectis tota regione, quam petierat, potitus, loca castellis idonea com-

muniit, multitudinem, quam secum duxerat, in agris colloeavit crebrisque excursionibus locupletavit. Neque minus 2 in ea re prudentia quam felicitate adiutus est. Nam cum virtute militum devicisset hostium exercitus, summa aequitate res constituit atque ipse ibidem manere decrevit. Erat 3 enim inter eos dignitate regia, quamvis carebat nomine, neque id magis imperio quam iustitia consecutus. Neque eo setius Atheniensibus, a quibus erat profectus, officia praestabat. Quibus rebus fiebat, ut non minus eorum voluntate perpetuo imperium obtineret, qui miserant, quam illorum, cum quibus erat profectus. Chersoneso tali modo 4 constituta Lemnum revertitur et ex pacto postulat, ut sibi urbem tradant. Illi enim dixerant, cum vento borea domo profectus eo pervenisset, sese dedituros: se autem domum Chersonesi habere. Cares, qui tum Lemnum incolebant, 5 etsi praeter opinionem res ceciderat, tamen, non dicto, sed secunda fortuna adversariorum capti, resistere ausi non sunt atque ex insula demigrarunt. Pari felicitate ceteras insulas, quae Cyclades nominantur, sub Atheniensium redegit potestatem.

III. Eisdem temporibus Persarum rex Darius ex Asia 1 in Europam exercitu traiecto Scythis vellum inferre decrevit. Pontem fecit in Histro flumine, quo copias traduceret. Eius pontis, dum ipse abesset, custodes reliquit principes, quos secum ex Ionia et Aeolide duxerat; quibus singulis suarum urbium perpetua dederat imperia. sic enim facil- 2 lime putavit se Graeca lingua loquentes, qui Asiam incolerent, sub sua retenturum potestate, si amicis suis oppida tuenda tradidisset, quibus se oppresso nulla spes salutis relinqueretur. In hoc fuit tum numero Miltiades, cui illa custodia crederetur. Hic cum crebri afferrent nuntii male 3 rem gerere Darium premique a Scythis, Miltiades hortatus est pontis custodes, ne a fortuna datam occasionem liberandae Graeciae dimitterent. Nam si cum iis copiis, quas se- 4 cum transportarat, interiisset Darius, non solum Europam fore tutam, sed etiam eos, qui Asiam incolerent Graeci genere, liberos a Persarum futuros dominatione et periculo; id et facile effici posse: ponte enim rescisso regem vel hostium ferro vel inopia paucis diebus interiturum. Ad hoc consilium cum plerique accederent, Histiaeus Milesius, ne res conficeretur, obstitit, dicens non idem ipsis, qui summas imperii tenerent, expedire et multitudini, quod Darii regno ipsorum niteretur dominatio; quo exstincto ipsos potestate expulsos civibus suis poenas daturos. Itaque adeo se abhorrere a ceterorum consilio, ut nihil putet ipsis utilius quam confirmari regnum Persarum. Huius cum sententiam plurimi essent secuti, Miltiades, non dubitans tam multis consciis ad regis aures consilia sua perventura, Chersonesum reliquit ac rursus Athenas demigravit. Cuius ratio etsi non valuit, tamen magnopere est laudanda, cum amicior omnium libertati quam suae fuerit dominationi.

IV. Darius autem cum ex Europa in Asiam redisset, hortantibus amicis, ut Graeciam redigeret in suam potestatem, classem quingentarum navium comparavit eique Datim praefecit et Artaphernem, hisque ducenta peditum, decem milia equitum dedit, causam interserens se hostem esse Atheniensibus, quod eorum auxilio Iones Sardis expugnas-2 sent suaque praesidia interfecissent. Illi praefecti regii, classe ad Euboeam appulsa, celeriter Eretriam ceperunt omnesque eius gentis cives abreptos in Asiam ad regem miserunt. Inde [ad] Atticam accesserunt ac suas copias in 3 campum Marathona deduxerunt. is abest ab oppido circiter milia passuum decem. Hoc tumultu Athenienses tam propinquo tamque magno permoti auxilium nusquam nisi a Lacedaemoniis petiverunt, Phidippumque cursorem eius generis, qui hemerodromoe vocantur, Lacedaemonem mi-4 serunt, ut nuntiaret, quam celeri opus esset auxilio. Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent, an obviam irent hostibus acieque 5 decernerent. Unus Miltiades maxime nitebatur, ut primo quoque tempore castra fierent: id si factum esset, et civibus animum accessurum, cum viderent de eorum virtute non desperari, et hostes eadem re fore tardiores, si animadverterent auderi adversus se tam exiguis copiis dimicari.

V. Hoc in tempore nulla civitas Atheniensibus auxilio 1 fuit praeter Plataeenses. ea mille misit militum. Itaque horum adventu decem milia armatorum completa sunt: quae manus mirabili flagrabat pugnandi cupiditate. factum est, ut plus quam collegae Miltiades valeret. eius ergo auctoritate impulsi Athenienses copias ex urbe eduxerunt locoque idoneo castra fecerunt. Dein postero die sub 3 montis radicibus, acie regione instructa non apertissima, proelium commiserunt (namque arbores multis locis erant rarae) hoc consilio, ut et montium altitudine tegerentur, et arborum tractu equitatus hostium impediretur, ne multitudine clauderentur. Datis etsi non aequum locum videbat 4 suis, tamen fretus numero copiarum suarum confligere cupiebat, eoque magis, quod, priusquam Lacedaemonii subsidio venirent, dimicare utile arbitrabatur. Itaque in aciem peditum centum, equitum decem milia produxit proeliumque commisit. In quo tanto plus virtute valuerunt Atheni- 5 enses, ut decemplicem numerum hostium profligarint adeoque perterruerint, ut Persae non castra, sed naves petierint. Qua pugna nihil adhuc exstitit nobilius. nulla enim umquam tam exigua manus tantas opes prostravit.

VI. Cuius victoriae non alienum videtur quale praemium Miltiadi sit tributum docere, quo facilius intellegi
possit eandem omnium civitatum esse naturam. Ut enim 2
populi Romani honores quondam fuerunt rari et tenues ob
eamque causam gloriosi, nunc autem effusi atque obsoleti:
sic olim apud Athenienses fuisse reperimus. Namque huic 3
Miltiadi, quia Athenas totamque Graeciam liberarat, talis
honos tributus est in porticu, quae Poecile vocatur, cum
pugna depingeretur Marathonia, ut in decem praetorum
numero prima eius imago poneretur, isque hortaretur milites
proeliumque committeret. Idem ille populus posteaquam 4
maius imperium est nactus et largitione magistratuum
corruptus est, trecentas statuas Demetrio Phalereo decrevit.

VII. Post hoc proelium classem septuaginta navium 1 Athenienses eidem Miltiadi dederunt, ut insulas, quae barbaros adiuverant, bello persequeretur. Quo in imperio plerasque ad officium redire coegit, nonnullas vi expugnavit. 2 Ex his Parum insulam opibus elatam cum oratione reconciliare non posset, copias e navibus eduxit, urbem operibus clausit omnique commeatu privavit, deinde vineis ac testu-3 dinibus constitutis propius muros accessit. Cum iam in eo esset, ut oppido potiretur, procul in continenti lucus, qui ex insula conspiciebatur, nescio quo casu, nocturno tempore incensus est. Cuius flamma ut ab oppidanis et oppugnatoribus est visa, utrisque venit in opinionem signum a clas-4 siariis regis datum. Quo factum est, ut et Parii a deditione deterrerentur, et Miltiades timens, ne classis regia adventaret, incensis operibus, quae statuerat, cum totidem navibus atque erat profectus. Athenas magna cum offensione 5 civium suorum rediret. Accusatus ergo est proditionis, quod, cum Parum expugnare posset, a rege corruptus infectis rebus discessisset. Eo tempore aeger erat vulneribus, quae in oppugnando oppido acceperat. Itaque cum ipse pro se 6 dicere non posset, verba fecit frater eius Stesagoras. Causa cognita capitis absolutus, pecunia multatus est, eaque lis quinquaginta talentis aestimata est, quantus in classem sumptus factus erat. Hanc pecuniam quod solvere in praesentia non poterat, in vincla publica coniectus est ibique diem obiit supremum.

VIII. Hic etsi crimine Pario est accusatus, tamen alia causa fuit damnationis. namque Athenienses propter Pisistrati tyrannidem, quae paucis annis ante fuerat, omnium civium suorum potentiam extimescebant. Miltiades, multum in imperiis magistratibusque versatus, non videbatur posse esse privatus, praesertim cum consuetudine ad imperii cupiditatem trahi videretur. Nam in Chersoneso omnes illos, quos habitarat, annos perpetuam obtinuerat dominationem tyrannusque fuerat appellatus, sed iustus: non erat enim vi consecutus, sed suorum voluntate, eamque potestatem

bonitate retinebat. Omnes autem et dicuntr et habentur tyranni, qui potestate sunt perpetua in ea civitate, quae libertate usa est. Sed in Miltiade erat cum summa humani- 4 tas, tum mira communitas, ut nemo tam humilis esset, cui non ad eum aditus pateret, magna auctoritas apud omnes civitates, nobile nomen, laus rei militaris maxima. Haec populus respiciens maluit eum innoxium plecti quam se diutius esse in timore.

### II. [THEMISTOCLES.]

I. Themistocles, Neocli filius, Atheniensis. Huius vitia 1 ineuntis adulescentiae magnis sunt emendata virtutibus, adeo ut anteferatur huic nemo, pauci pares putentur. Sed 2 ab initio est ordiendus. Pater eius Neocles generosus fuit. Is uxorem Halicarnasiam civem duxit, ex qua natus est Themistocles. Qui cum minus esset probatus parentibus, quod et liberius vivebat et rem familiarem neglegebat, a patre exheredatus est. Quae contumelia non fregit eum, sed erexit. nam cum iudicasset sine summa industria non posse 3 eam exstingui, totum se dedidit rei publicae, diligentius amicis famaeque serviens. Multum in iudiciis privatis versabatur; saepe in contionem populi prodibat; nulla res maior sine eo gerebatur; celeriter, quae opus erant, reperiebat, facile eadem oratione explicabat. Neque minus in rebus 4 gerendis promptus quam excogitandis erat, quod et de instantibus, ut ait Thucydides, verissime iudicabat et de futuris callidissime coniciebat. Quo factum est, ut brevi tempore illustraretur.

II. Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae 1 bello Corcyraeo, ad quod gerendum praetor a populo factus non solum praesenti bello, sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit civitatem. Nam cum pecunia publica, quae 2 ex metallis redibat, largitione magistratuum quotannis interiret, ille persuasit populo, ut ea pecunia classis centum

- 3 navium aedificaretur. Qua celeriter effecta primum Corcyraeos fregit, deinde maritimos praedones consectando mare tutum reddidit. In quo cum divitiis ornavit, tum etiam peri-
- 4 tissimos belli navalis fecit Athenienses. Id quantae saluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico. Nam cum Xerxes et mari et terra bellum universae inferret Europae cum tantis copiis, quantas neque ante nec postea habuit
- 5 quisquam; huius enim classis mille et ducentarum navium longarum fuit, quam duo milia onerariarum sequebantur; terrestres autem exercitus septingentorum peditum, equitum
- 6 quadringenta milia fuerunt: cuius de adventu cum fama in Graeciam esset perlata, et maxime Athenienses peti dicerentur propter pugnam Marathoniam, miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis. Deliberantibus
- 7 Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent. Id responsum quo valeret cum intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse Apollinis, ut in naves se suaque conferrent, eum enim a deo significari murum ligneum.
- 8 Tali consilio probato addunt ad superiores totidem naves triremes, suaque omnia, quae moveri poterant, partim Salamina partim Troezena deportant, arcem sacerdotibus paucisque maioribus natu ad sacra procuranda tradunt, reliquum oppidum relinquunt.
- III. Huius consilium plerisque civitatibus displicebat et in terra dimicari magis placebat. Itaque missi sunt delecti cum Leonida, Lacedaemoniorum rege, qui Thermopylas occuparent longiusque barbaros progredi non paterentur. ii vim hostium non sustinuerunt eoque loco omnes interie-
- 2 runt. At classis communis Graeciae trecentarum navium, in qua ducentae erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter Euboeam continentemque terram cum classiariis regis conflixit. Angustias enim Themistocles quaerebat, ne mul-
- 3 titudine circuiretur. Hic etsi pari proello discesserant, tamen eodem loco non sunt ausi manere, quod erat periculum, ne, si pars navium adversariorum Euboeam super-
- 4 asset, ancipiti premerentur periculo. Quo factum est, ut ab

Artemisio discederent et exadversum Athenas apud Salamina classem suam constituerent.

IV. At Xerxes Thermopylis expugnatis protinus acces- 1 sit astu idque nullis defendentibus, interfectis sacerdotibus, quos in arce invenerat, incendio delevit. Cuius flamma 2 perterriti classiarii cum manere non auderent et plurimi hortarentur, ut domos suas discederent moenibusque se defenderent. Themistocles unus restitit et universos pares esse posse aiebat, dispersos testabatur perituros, idque Eurybiadi, regi Lacedaemoniorum, qui tum summae imperii praeerat, fore affirmabat. Quem cum minus quam vellet moveret, 3 noctu de servis suis quem habuit fidelissimum ad regem misit, ut ei nuntiaret suis verbis, adversarios eius in fuga esse: qui si discessissent, maiore cum labore et longinquiore 4 tempore bellum confecturum, cum singulos consectari cogeretur: quos si statim aggrederetur, brevi universos oppressurum. Hoc eo valebat, ut ingratis ad depugnandum omnes cogerentur. Hac re audita barbarus, nihil doli subesse cre- 5 dens, postridie alienissimo sibi loco, contra opportunissimo hostibus, adeo angusto mari conflixit, ut eius multitudo navium explicari non potuerit. Victus ergo est magis etiam consilio Themistocli quam armis Graeciae.

V. Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas habebat 1 reliquias copiarum, ut etiamtum iis opprimere posset hostes. Iterum ab eodem gradu depulsus est. Nam Themistocles verens, ne bellare perseveraret, certiorem eum fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissolveretur, ac reditu in Asiam excluderetur; idque ei persuasit. Itaque 2 qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus diebus triginta in Asiam reversus est seque a Themistocle non superatum sed conservatum iudicavit. Sic unius viri prudentia Graecia 3 liberata est, Europaeque succubuit Asia. Haec altera victoria, quaeque cum Marathonio possit comparari tropaeo. Nam pari modo apud Salamina parvo numero navium maxima post hominum memoriam classis est devicta.

VI. Magnus hoc bello Themistocles fuit neque minor 1

in pace. Cum enim Phalerico portu neque magno neque bono Athenienses uterentur, huius consilio triplex Piraeei portus constitutus est isque moenibus circumdatus, ut ipsam

- 2 urbem dignitate aequiperaret, utilitate superaret. Idem muros Atheniensium restituit praecipuo suo periculo. Namque Lacedaemonii causam idoneam nacti propter barbarorum excursiones, qua negarent oportere extra Peloponnesum ullam urbem muros habere, ne essent loca munita, quae hostes possiderent, Athenienses aedificantes prohibere sunt 3 conati. Hoc longe alio spectabat atque videri volebant. Athenienses enim duabus victoriis, Marathonia et Salaminia, tantam gloriam apud omnes gentes erant consecuti, ut intel-
- legerent Lacedaemonii de principatu sibi cum iis certamen 4 fore: quare eos quam infirmissimos esse volebant. Postquam autem audierunt muros instrui, legatos Athenas miserunt, qui id fieri vetarent. His praesentibus desierunt ac se de ea
- 5 re legatos ad eos missuros dixerunt. Hanc legationem suscepit Themistocles et solus primo profectus est. Reliqui legati ut tum exirent, cum satis altitudo muri exstructa videretur, praecepit: interim omnes, servi atque liberi, opus facerent neque ulli loco parcerent, sive sacer sive profanus sive privatus esset sive publicus, et undique, quod idoneum ad muniendum putarent, congererent. Quo factum est, ut Atheniensium muri ex sacellis sepulcrisque constarent.

VII. Themistocles autem ut Lacedaemonem venit, adire ad magistratus noluit et dedit operam, ut quam longissime tempus duceret, causam interponens se collegas exspectare. Cum Lacedaemonii quererentur opus nihilominus fieri, eumque in ea re conari fallere, interim reliqui legati sunt consecuti. A quibus cum audisset non multum superesse munitionis, ad ephoros Lacedaemoniorum accessit, penes quos summum erat imperium, atque apud eos contendit falsa iis esse delata: quare aequum esse, illos viros bonos nobilesque mittere, quibus fides haberetur, qui rem explorarent; interea se obsidem retinerent. Gestus est ei mos, tresque legati, functi summis honoribus, Athenas missi sunt.

Cum his collegas suos Themistocles iussit proficisci iisque praedixit, ut ne prius Lacedaemoniorum legatos dimitterent quam ipse esset remissus. Hos postquam Athenas pervenisse 4 ratus est, ad magistratus senatumque Lacedaemoniorum adiit et apud eos liberrime professus est, Athenienses suo consilio, quod communi iure gentium facere possent, deosque publicos suosque, patrios ac penates, quo facilius ab hoste possent defendere, muris saepsisse neque in eo, quod inutile esset Graeciae, fecisse. nam illorum urbem ut pro- 5 pugnaculum oppositum esse barbaris, apud quam iam bis classes regias fecisse naufragium. Lacedaemonios autem 6 male et iniuste facere, qui id potius intuerentur, quod ipsorum dominationi quam quod universae Graeciae utile esset. Quare, si suos legatos recipere vellent, quos Athenas miserant, se remitterent; aliter illos numquam in patriam essent recepturi.

Tamen non effugit civium suorum invidiam. 1 VIII. Namque ob eundem timorem, quo damnatus erat Miltiades. testularum suffragiis e civitate eiectus Argos habitatum concessit. Hic cum propter multas [eius] virtutes magna cum 2 dignitate viveret, Lacedaemonii legatos Athenas miserunt, qui eum absentem accusarent, quod societatem cum rege Perse ad Graeciam opprimendam fecisset. Hoc crimine 3 absens proditionis damnatus est. Id ut audivit, quod non satis tutum se Argis videbat, Corcyram demigravit. Ibi cum eius principes animadvertisset timere, ne propter se bellum iis Lacedaemonii et Athenienses indicerent, ad Admetum, regem, cum quo ei hospitium erat, confugit. Molossum Huc cum venisset, et in praesentia rex abesset, quo maiore 4 religione se receptum tueretur, filiam eius parvulam arripuit et cum ea se in sacrarium, quod summa colebatur caerimonia, coniecit. Inde non prius egressus est, quam rex eum data dextra in fidem reciperet; quam praestitit. Nam cum ab Atheniensibus et Lacedaemoniis exposceretur 5 publice, supplicem non prodidit monuitque, ut consuleret sibi; difficile enim esse in tam propinguo loco tuto cum

versari. Itaque Pydnam eum deduci iussit et, quod satis 6 esset praesidii, dedit. Hic in navem omnibus ignotus nautis escendit. Quae cum tempestate maxima Naxum ferretur, ubi tum Atheniensium erat exercitus, sensit Themistocles, si eo pervenisset, sibi esse pereundum. Hac necessitate coactus domino navis, quis sit, aperit, multa pollicens, si se 7 conservasset. At ille clarissimi viri captus misericordia diem noctemque procul ab insula in salo navem tenuit in ancoris neque quemquam ex ea exire passus est. Inde Ephesum pervenit ibique Themistoclen exponit. Cui ille pro meritis postea gratiam retulit.

IX. Scio plerosque ita scripsisse, Themistoclen Xerxe regnante in Asiam transisse. Sed ego potissimum Thucydidi credo, quod et aetate proximus de iis, qui illorum temporum historiam reliquerunt, et eiusdem civitatis fuit. Is autem ait ad Artaxerxem eum venisse atque his verbis epistolam 2 misisse: "Themistocles veni ad te, qui plurima mala hominum Graiorum in domum tuam intuli, quamdiu mihi necesse fuit adversum patrem tuum bellare patriamque meam defen-3 dere. Idem multo plura bona feci, postquam in tuto ipse, et ille in periculo esse coepit. Nam cum in Asiam reverti vellet proelio apud Salamina facto, litteris eum certiorem feci id agi, ut pons, quem in Hellesponto fecerat, dissolveretur, atque ab hostibus circumiretur: quo nuntio ille periculo 4 est liberatus. Nunc autem confugi ad te exagitatus a cuncta Graecia, tuam petens amicitiam Quam si ero adeptus, non minus me bonum amicum habebis, quam fortem inimicum ille expertus est. Te autem rogo, ut de iis rebus, quas tecum colloqui volo, annuum mibi tempus des eoque transacto ad te venire patiaris."

1 X. Huius rex animi magnitudinem admirans cupiensque talem virum sibi conciliari, veniam dedit. Ille omne illud tempus litteris sermonique Persarum se dedidit; quibus adeo eruditus est, ut multo commodius dicatur apud regem verba fecisse, quam ii poterant, qui in Perside erant nati. 2 Hic cum multa regi esset pollicitus gratissimumque illud,

si suis uti consiliis vellet, illum Graeciam bello oppressurum, magnis muneribus ab Artaxerxe donatus in Asiam rediit domiciliumque Magnesiae sibi constituit. Namque hanc 3 urbem ei rex donarat, his quidem verbis, quae ei panem praeberet (ex qua regione quinquaginta talenta quotannis redibant); Lampsacum autem, unde vinum sumeret; Myunta, ex qua opsonium haberet. Huius ad nostram memoriam monumenta manserunt duo: sepulcrum prope oppidum, in quo est sepultus, statua in foro Magnesiae. De cuius morte multimodis apud plerosque scriptum est: 4 sed nos eundem potissimum Thucydidem auctorem probamus, qui illum ait Magnesiae morbo mortuum, neque negat fuisse famam, venenum sua sponte sumpsisse, quum se, quae regi de Graecia opprimenda pollicitus esset, praestare posse desperaret. Idem ossa eius clam in Attica ab amicis 5 sepulta, quoniam legibus non concederetur, quod proditionis esset damnatus, memoriae prodidit.

# III. [ARISTIDES.]

I. Aristides, Lysimachi filius, Atheniensis aequalis 1 fere fuit Themistocli. Itaque cum eo de principatu contendit, namque obtrectarunt inter se. In his autem cognitum est, 2 quanto antestaret eloquentia innocentiae. Quamquam enim adeo excellebat Aristides abstinentia, ut unus post hominum memoriam, quem quidem nos audierimus, cognomine iustus sit appellatus, tamen, a Themistocle collabefactus, testula illa exilio decem annorum multatus est. Qui quidem cum 3 intellegeret reprimi concitatam multitudinem non posse, cedensque animadvertisset quendam scribentem, ut patria pelleretur. quaesisse ab eo dicitur, quare id faceret, aut quid Aristides commisisset, cur tanta poena dignus duceretur. Cui ille respondit, se ignorare Aristiden, sed sibi non 4 placere, quod tam cupide laborasset, ut praeter ceteros iustus appellaretur. Hic decem annorum legitimam poenam

- 5 non pertulit. Nam postquam Xerxes in Graeciam descendit, sexto fere anno quam erat expulsus, populi scito in patriam restitutus est.
- II. Interfuit autem pugnae navali apud Salamina, quae 1 facta est prius quam poena liberaretur. Idem praetor fuit Atheniensium apud Plataeas in proelio, quo Mardonius 2 fusus barbarorumque exercitus interfectus est. Neque aliud est ullum huius in re militari illustre factum quam huius imperii memoria, iustitiae vero et aequitatis et innocentiae multa: in primis, quod eius aequitate factum est, cum in communi classe esset Graeciae simul cum Pausania, quo duce Mardonius erat fugatus, ut summa imperii maritimi ab Lace-3 daemoniis transferretur ad Athenienses. Namque ante id tempus et mari et terra duces erant Lacedaemonii. Tum autem et intemperantia Pausaniae et iustitia factum est Aristidis, ut omnes fere civitates Graeciae ad Atheniensium societatem se applicarent et adversus barbaros hos duces deligerent sibi.
- III. Quos quo facilius repellerent, si forte bellum reno-1 vare conarentur, ad classis aedificandas exercitusque comparandos quantum pecuniae quaeque civitas daret, Aristides delectus est qui constitueret, eiusque arbitrio quadringena et sexagena talenta quotannis Delum sunt collata. id enim commune aerarium esse voluerunt. Quae omnis pecunia 2 postero tempore Athenas translata est. Hic qua fuerit abstinentia, nullum est certius indicium, quam quod, cum tantis rebus praefuisset, in tanta paupertate decessit, ut, qui effer-3 retur, vix reliquerit. Quo factum est, ut filiae eius publice
- alerentur et de communi aerario dotibus datis collocarentur. Decessit autem fere post annum quartum quam Themistocles Athenis erat expulsus.

# IV. [PAUSANIAS.]

I. Pausanias, Lacedaemonius, magnus homo, sed varius in omni genere vitae fuit. Nam ut virtutibus eluxit, sic vitiis est obrutus. Huius illustrissimum est proelium apud Pla- 2 taeas. Namque illo duce Mardonius, satrapes regius, natione Medus, regis gener, in primis omnium Persarum et manu fortis et consilii plenus, cum ducentis milibus peditum, quos viritim legerat, et viginti equitum haud ita magna manu Graeciae fugatus est, eoque ipse dux cecidit proelio. Qua 3 victoria elatus plurima miscere coepit et maiora concupiscere. Sed primum in eo est reprehensus, quod cum ex praeda tripodem aureum Delphis posuisset, epigrammate scripto, in quo haec erat sententia: suo ductu barbaros apud Plataeas esse deletos, eiusque victoriae ergo Apollini id donum dedisse, hos versus Lacedaemonii exsculpserunt, 4 neque aliud scripserunt quam nomina earum civitatum, quarum auxilio Persae erant victi.

II. Post id proelium eundem Pausaniam cum classe 1 communi Cyprum atque Hellespontum miserunt, ut ex his regionibus barbarorum praesidia depelleret. Pari felicitate 2 in ea re usus elatius se gerere coepit maioresque appetere Nam cum Byzantio expugnato cepisset complures Persarum nobiles atque in iis nonnullos regis propinquos. hos clam Xerxi remisit, simulans ex vinclis publicis effugisse, et cum iis Gongylum Eretriensem, qui litteras regi redderet, in quibus haec fuisse scripta Thucydides memoriae prodidit: "Pausanias, dux Spartae, quos Byzanti ceperat, 3 postquam propinquos tuos cognovit, tibi muneri misit, seque tecum affinitate coniungi cupit: quare, si tibi videtur, des ei filiam tuam nuptum. Id si feceris, et Spartam et ceteram 4 Graeciam sub tuam potestatem se adiuvante te redacturum pollicetur. His de rebus si quid geri volueris, certum hominem ad eum mittas face, cum quo colloquatur." Rex tot 5 hominum salute tam sibi necessariorum magnopere gavisus. confestim cum epistola Artabazum ad Pausaniam mittit, in qua eum collaudat; petit, ne cui rei parcat ad ea efficienda, quae pollicetur: si perfecerit, nullius rei a se repulsam laturum. Huius Pausanias voluntate cognita alacrior ad rem 6 gerendam factus, in suspitionem cecidit Lacedaemoniorum.

In quo facto domum revocatus, accusatus capitis absolvitur, multatur tamen pecunia, quam ob causam ad classem remissus non est.

III. At ille post non multo sua sponte ad exercitum rediit et ibi non callida, sed dementi ratione cogitata patefecit. Non enim mores patrios solum, sed etiam cultum 2 vestitumque mutavit. Apparatu regio utebatur, veste Medica; satellites Medi et Aegyptii sequebantur; epulabatur more Persarum luxuriosius quam qui aderant perpeti possent; 3 aditum petentibus conveniundi non dabat; superbe respondebat, crudeliter imperabat. Spartam redire nolebat. Colonas, qui locus in agro Troade est, se contulerat. ibi consilia 4 cum patriae tum sibi inimica capiebat. Id postquam Lacedaemonii rescierunt, legatos cum clava ad eum miserunt, in qua more illorum erat scriptum, nisi domum reverteretur, se 5 capitis eum damnaturos. Hoc nuntio commotus, sperans se etiamtum pecunia et potentia instans periculum posse depellere, domum rediit. Huc ut venit, ab ephoris in vincla publica est coniectus. Licet enim legibus eorum cuivis ephoro hoc facere regi. Hinc tamen se expedivit. neque eo magis carebat suspitione. Nam opinio manebat eum cum 6 rege habere societatem. Est genus quoddam hominum, quod Hilotae vocatur, quorum magna multitudo agros Lacedaemoniorum colit servorumque munere fungitur. hos quoque 7 sollicitare spe libertatis existimabatur. Sed quod harum rerum nullum erat apertum crimen, quo argui posset, non putabant de tali tamque claro viro suspitionibus oportere iudicari et exspectandum, dum se ipsa res aperiret.

IV. Interim Argilius quidam adulescentulus, quem puerum Pausanias amore venerio dilexerat, cum epistolam ab eo ad Artabazum accepisset, eique in suspitionem venisset aliquid in ea de se esse scriptum, quod nemo eorum redisset, qui super tali causa eodem missi erant, vincla epistolae laxavit signoque detracto cognovit, si pertulisset, sibi esse pereundum. Erant in eadem epistola, quae ad ea pertinebant, quae inter regem Pausaniamque convenerant. Has ille

litteras ephoris tradidit. Non est praetereunda gravitas La-3 cedaemoniorum hoc loco. Nam ne huius quidem indicio impulsi sunt, ut Pausaniam comprehenderent, neque prius vim adhibendam putaverunt quam se ipse indicasset. Itaque huic indici, quid fieri vellent, praeceperunt. Fanum Neptúni est 4 Taenari, quod violari nefas putant Graeci. eo ille index confugit in araque consedit. Hanc iuxta locum fecerunt sub terra, ex quo posset audiri, si quis quid loqueretur cum Argilio. Huc ex ephoris quidam descenderunt. Pausanias ut 5 audivit Argilium confugisse in aram, perturbatus venit eo. Quem cum supplicem dei videret in ara sedentem, quaerit, causae quid sit tam repentini consilii. Huic ille, quid ex litteris comperisset, aperit. modo magis Pausanias pertur- 6 batus orare coepit, ne enuntiaret neve se, meritum de illo optime, proderet; quod si eam veniam sibi dedisset tantisque implicatum rebus sublevasset, magno ei praemio futurum.

V. His rebus ephori cognitis satius putarunt in urbe 1 eum comprehendi. Quo cum essent profecti, et Pausanias placato Argilio, ut putabat, Lacedaemonem reverteretur, in itinere, cum iam in eo esset, ut comprehenderetur, ex vultu cuiusdam ephori, qui eum admoneri cupiebat, insidias sibi fieri intellexit. Itaque paucis ante gradibus, quam qui 2 eum sequebantur, in aedem Minervae, quae Chalcioecos vocatur, confugit. Hinc ne exire posset, statim ephori valvas eius aedis obstruxerunt tectumque sunt demoliti, quo celerius sub divo interiret. Dicitur eo tempore matrem Pausaniae vi- 3 xisse eamque iam magno natu, postquam de scelere filii comperit, in primis ad filium claudendum lapidem ad introitum aedis attulisse. Sic Pausanias magnam belli gloriam turpi 4 morte maculavit. Hic cum semianimis de templo elatus esset, confestim animam efflavit. Cuius mortui corpus cum eodem 5 nonnulli dicerent inferri oportere, quo ii, qui ad supplicium essent dati, displicuit pluribus, et procul ab eo loco infoderunt, quo erat mortuus. Inde posterius Delphici responso erutus atque eodem loco sepultus est, ubi vitam posuerat.

## V. [CIMON.]

I. Cimon, Miltiadis filius, Atheniensis, duro admodum initio usus est adulescentiae. Nam cum pater eius litem aestimatam populo solvere non potuisset ob eamque causam in vinclis publicis decessisset, Cimon eadem custodia tenebatur, neque legibus Atheniensium emitti poterat, nisi pe-2 cuniam, qua pater multatus erat, solvisset. Habebat autem in matrimonio sororem germanam suam nomine Elpinicen, non magis amore quam more ductus. namque Atheniensi-3 bus licet eodem patre natas uxores ducere. Huius coniugii cupidus Callias quidam, non tam generosus quam pecuniosus, qui magnas pecunias ex metallis fecerat, egit cum Cimone, ut eam sibi uxorem daret: id si impetrasset, se pro illo pe-4 cuniam soluturum. Is cum talem condicionem aspernaretur, Elpinice negavit se passuram Miltiadis progeniem in vinclis publicis interire, quoniam prohibere posset, seque Calliae nupturam, si ea, quae polliceretur, praestitisset.

1 II. Tali modo custodia liberatus Cimon celeriter ad principatum pervenit. Habebat enim satis eloquentiae, summam liberalitatem, magnam prudentiam cum iuris civilis tum rei militaris, quod cum patre a puero in exercitibus fuerat versatus. Itaque hic et populum urbanum in sua tenuit 2 potestate et apud exercitum plurimum valuit auctoritate. Primum imperator apud flumen Strymona magnus copias Threcum fugavit, oppidum Amphipolim constituit eoque decem 3 milia Atheniensium in coloniam misit. Idem iterum apud Mycalen Cypriorum et Phoenicum ducentarum navium classem devictam cepit eodemque die pari fortuna in terra usus est. Namque hostium navibus captis statim ex classe copias suas eduxit barbarorumque maximam vim uno con-

4 cursu prostravit. Qua victoria magna praeda potitus cum domum reverteretur, quod iam nonnullae insulae propter acerbitatem imperii defecerant, bene animatas confirmavit,

5 alienatas ad officium redire coegit. Scyrum, quam eo tempore Dolopes incolebant, quod contumacius se gesserant, vacuefecit, sessores veteres urbe insulaque eiecit, agros civibus divisit. Thasios opulentia fretos suo adventu fregit. His ex manubiis arx Athenarum, qua ad meridiem vergit, est ornata.

III. Quibus rebus cum unus in civitate maxime flo-1 reret, incidit in eandem invidiam, quam pater suus ceterique Atheniensium principes. Nam testarum suffragiis [quod illi δοτρακισμὸν vocant decem annorum exilio multatus est. Cuius facti celerius Athenienses quam ipsum paenituit. Nam 2 cum ille animo forti invidiae ingratorum civium cessisset, bellumque Lacedaemonii Atheniensibus indixissent, confestim notae eius virtutis desiderium consecutum est. Itaque 3 post annum quintum quam expulsus erat in patriam revocatus est. Ille, quod hospitio Lacedaemoniorum utebatur, satius existimans contendere Lacedaemonem, sua sponte est profectus pacemque inter duas potentissimas civitates conciliavit. Post, neque ita multo, Cyprum cum ducentis na-4 vibus imperator missus, cum eius maiorem partem insulae devicisset, in morbum implicitus in oppido Citio est mortuus.

IV. Hunc Athenienses non solum in bello.sed etiam in 1 pace diu desideraverunt. Fuit enim tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia hortosque haberet, ut numquam in eis custodem imposuerit fructus servandi gratia, ne quis impediretur, quo minus eius rebus, quibus quisque vellet, frueretur. Semper eum pedissegui cum nummis sunt secuti, 2 ut, si quis opis eius indigeret, haberet, quod statim daret, ne differendo videretur negare. Saepe, cum aliquem offensum forte fortuna videret minus bene vestitum, suum amiculum dedit. Quotidie sic cena ei coquebatur, ut quos invo- 3 catos vidisset in foro, omnes devocaret; quod facere nullo praetermittebat. Nulli fides eius, nulli opera, nulli res familiaris defuit; multos locupletavit; complures pauperes mortuos, qui, unde efferrentur, non reliquissent, suo sumptu extulit. Sic se gerendo minime est mirandum, si et vita eius 4 fuit secura et mors acerba.

### VI. [LYSANDER.]

- I. Lysander Lacedaemonius magnam reliquit sui famam magis felicitate quam virtute partam. Athenienses enim sexto et vicesimo anno bellum gerentes confecisse
   apparet, neque id qua ratione consecutus sit latet. Non
  - apparet, neque id qua ratione consecutus sit latet. Non enim virtute sui exercitus, sed immodestia factum est adversariorum, qui, quod dicto audientes imperatoribus suis non erant, dispalati in agris relictis navibus in hostium venerunt potestatem. Quo facto Athenienses se Lacedae-
- 3 moniis dediderunt. Hac victoria Lysander elatus, cum antea semper factiosus audaxque fuisset, sic sibi indulsit, ut eius opera in maximum odium Graeciae Lacedaemonii per-
- 4 venerint. Nam cum hanc causam Lacedaemonii dictitassent sibi esse belli, ut Atheniensium impotentem dominationem refringerent, postquam apud Aegos flumen Lysander classis hostium est potitus, nihil aliud molitus est, quam ut omnes civitates in sua teneret potestate, cum id se Lacedaemonio-
- 5 rum causa facere simularet. Namque undique, qui Atheniensium rebus studuissent, eiectis, decem delegerat in unaquaque civitate, quibus summum imperium potestatemque omnium rerum committeret. Horum in numerum nemo admittebatur, nisi qui aut eius hospitio contineretur aut se illius fore proprium fide confirmarat.
- 1 II. Ita decemvirali potestate in omnibus urbibus constituta ipsius nutu omnia gerebantur. Cuius de crudelitate ac perfidia satis est unam rem exempli gratia proferre, ne
- 2 de eodem plura enumerando defatigemus lectores. Victor ex Asia cum reverteretur Thasumque divertisset, quod ea civitas praecipua fide fuerat erga Athenienses, proinde ac si non iidem firmissimi solerent esse amici, qui constantes
- 3 fuissent inimici, pervertere eam concupivit. Vidit autem, nisi in eo occultasset voluntatem, futurum ut Thasii dilaberentur consulerentque rebus suis \*\*\*
- 1 III. Itaque hi decemviralem potestatem ab illo constitutam sustulerunt. Quo dolore incensus iniit consilia,

reges Lacedaemoniorum tollere. Sed sentiebat id se sine ope deorum facere non posse, quod Lacedaemonii omnia ad oracula referre consuerant. Primum Delphicum corrumpere est conatus. Cum id non potuisset, Dodonam adortus est. 2 Hinc quoque repulsus dixit se vota suscepisse, quae Jovi Hammoni solveret, existimans se Afros facilius corruptu-Hac spe cum profectus esset in Africam, multum 3 eum antistites Jovis fefellerunt. Nam non solum corrumpi non potuerunt, sed etiam legatos Lacedaemonem miserunt. qui Lysandrum accusarent, quod sacerdotes fani corrumpere conatus esset. Accusatus hoc crimine iudicumque absolutus 4 sententiis, Orchomeniis missus subsidio, occisus est a Thebanis apud Haliartum. Quam vere de eo foret judicatum, 5 oratio indicio fuit, quae post mortem in domo eius reperta est, in qua suadet Lacedaemoniis, ut regia potestate dissoluta ex omnibus dux deligatur ad bellum gerendum, sed sic scripta, ut deorum videretur congruere sententiae, quam ille se habiturum pecunia fidens non dubitarat. Hanc ei scripsisse Cleon Halicarnasius dicitur.

IV. Atque hoc loco non est praetereundum factum Phar-1 nabazi, satrapis regii. Nam cum Lysander praefectus classis in bello multa crudeliter avareque fecisset, deque iis rebus suspicaretur ad cives suos esse perlatum, petiit a Pharnabazo, ut ad ephoros sibi testimonium daret, quanta sanctitate bellum gessisset sociosque tractasset, deque ea re accurate scriberet; magnam enim eius auctoritatem in ea re futuram. Huic ille liberaliter pollicetur. librum grandem verbis 2 multis conscripsit, in quibus summis eum fert laudibus. Quem cum legisset probassetque, dum signatur, alterum pari magnitudine, tanta similitudine, ut discerni non posset. signatum subjecit, in quo accuratissime eius avaritiam perfidiamque accusarat. Hinc Lysander domum cum redisset, 3 postquam de suis rebus gestis apud maximos magistratus quae voluerat dixerat, testimonii loco librum a Pharnabazo hunc summoto Lysandro cum ephori datum tradidit. cognossent, ipsi legendum dederunt. Ita ille imprudens ipse snus fuit accusator.

### VII. [ALCIBIADES.]

- I. Alcibiades, Cliniae filius, Atheniensis. In hoc quid natura efficere possit videtur experta. constat enim inter omnes, qui de eo memoriae prodiderunt, nihil illo fuisse excel-
- 2 lentius vel in vitiis vel in virtutibus. Natus in amplissima civitate, summo genere, omnium aetatis suae multo formosissimus, ad omnes res aptus consiliique plenus (namque imperator fuit summus et mari et terra); disertus, ut in primis dicendo valeret, quod tanta erat commendatio oris atque
- 3 orationis, ut nemo ei dicendo posset resistere; dives; cum tempus posceret, laboriosus, patiens; liberalis; splendidus non minus in vita quam victu; affabilis, blandus, temporibus
- 4 callidissime serviens. Idem simul ac se remiserat, neque causa suberat, quare animi laborem perferret, luxuriosus, dissolutus, libidinosus, intemperans reperiebatur, ut omnes admirarentur in uno homine tantam inesse dissimilitudinem tamque diversam naturam.
- 1 II. Educatus est in domo Pericli (privignus enim eius fuisse dicitur), eruditus a Socrate. Socerum habuit Hipponicum, omnium graeca lingua loquentium ditissimum, ut, si ipse fingere vellet, neque plura bona comminisci neque maiora posset consequi, quam vel natura vel fortuna tribueret.
- 2 Ineunte adulescentia amatus est a multis more Graecorum, in eis a Socrate, de quo mentionem facit Plato in Symposio.
- 3 namque eum induxit commemorantem, se pernoctasse cum Socrate neque aliter ab eo surrexisse ac filius a parente
- 4 debuerit. Posteaquam robustior est factus, non minus multos amavit, in quorum amore, quoad licitum est odiosa, multa delicate iocoseque fecit, quae referremus, nisi maiora potiora haberemus.
- III. Bello Peloponnesio huius consilio atque auctoritate Athenienses bellum Syracusanis indixerunt, ad quod gerendum ipse dux delectus est, duo praeterea collegae dati,
- 2 Nicia et Lamachus. Id cum appararetur, priusquam classis exiret, accidit, ut una nocte omnes hermae, qui in oppido

erant Athenis, deicerentur praeter unum, qui ante ianuam erat Andocidi. Itaque ille postea Mercurius Andocidi vocitatus est. Hoc cum appareret non sine magna multorum 3 consensione esse factum, quae non ad privatam sed ad publicam rem pertineret, magnus multitudini timor est iniectus, ne qua repentina vis in civitate exsisteret, quae libertatem opprimeret populi. Hoc maxime convenire in Alcibiadem vide- 4 batur, quod et potentior et maior quam privatus existimabatur. multos enim liberalitate devinxerat, plures etiam opera forensi suos reddiderat. Quare fiebat, ut omnium oculos, 5 quotiescumque in publicum prodisset, ad se converteret, neque ei par quisquam in civitate poneretur. Itaque non solum spem in eo habebant maximam, sed etiam timorem, quod et obesse plurimum et prodesse poterat. Aspergebatur 6 etiam infamia, quod in domo sua facere mysteria dicebatur, quod nefas erat more Atheniensium; idque non ad religionem, sed ad conjurationem pertinere existimabatur.

IV. Hoc crimine in contione ab inimicis compellabatur. 1 Sed instabat tempus ad bellum proficiscendi. Id ille intuens neque ignorans civium suorum consuetudinem postulabat, si quid de se agi vellent, potius de praesente quaestio haberetur, quam absens invidiae crimine accusaretur. Inimici 2 vero eius quiescendum in praesenti, quia noceri non posse intellegebant, et illud tempus exspectandum decreverunt. quo exisset, ut absentem aggrederentur. itaque fecerunt. Nam postquam in Siciliam eum pervenisse crediderunt, ab- 3 sentem, quod sacra violasset, reum fecerunt. Qua de re cum ei nuntius a magistratu in Siciliam missus esset, ut domum ad causam dicendam rediret, essetque in magna spe provinciae bene administrandae, non parere noluit et in triremem, quae ad eum erat deportandum missa, ascendit. Hac Thurios 4 in Italiam pervectus, multa secum reputans de immoderata civium suorum licentia crudelitateque erga nobiles, utilissimum ratus impendentem evitare tempestatem, clam se ab custodibus subduxit et inde primum Elidem, dein Thebas venit. Postquam autem se capitis damnatum bonis publica- 5

tis audivit et. id quod usu venerat, Eumolpidas sacerdotes a populo coactos, ut se devoverent, eiusque devotionis, quo testatior esset memoria, exemplum in pila lapidea incisum 6 esse positum in publico, Lacedaemonem demigravit. Ibi, ut ipse praedicare consuerat, non adversus patriam sed inimicos suos bellum gessit, quod eidem hostes essent civitati: nam cum intellegerent, se plurimum prodesse posse rei publicae, exea eiecisse se plusque irae suae quam utilitati 7 communi paruisse. Itaque huius consilio Lacedaemonii cum Perse rege amicitiam fecerunt, dein Deceleam in Attica munierunt praesidioque ibi perpetuo posito in obsidione Athenas tenuerunt. Eiusdem opera Ioniam a societate averterunt Atheniensium. quo facto multo superiores bello esse coeperunt.

V. Neque vero his rebus tam amici Alcibiadi sunt facti, quam timore ab eo alienati. Nam cum acerrimi viri praestantem prudentiam in omnibus rebus cognoscerent, pertimuerunt, ne caritate patriae ductus aliquando ab ipsis descisceret et cum suis in gratiam rediret. Itaque tempus eius 2 interficiundi quaerere instituerunt. Id Alcibiades diutius celari non potuit; erat enim ea sagacitate, ut decipi non posset, praesertim cum animum attendisset ad cavendum. Itaque ad Tissaphernem, praefectum regis Darii, se contulit. 3 Cuius cum in intimam amicitiam pervenisset, et Atheniensium male gestis in Sicilia rebus opes senescere, contra Lacedaemoniorum crescere videret, initio cum Pisandro praetore, qui apud Samum exercitum habebat, per internuntios colloquitur et de reditu suo facit mentionem. Erat enim eodem quo Alcibiades sensu, populi potentiae non amicus 4 et optimatium fautor. Ab hoc destitutus primum per Thrasybulum, Lyci filium, ab exercitu recipitur praetorque fit apud Samum; post, suffragante Theramene, populiscito restituitur parique absens imperio praeficitur simul cum Thrasy-5 bulo et Theramene. Horum in imperio tanta commutatio rerum facta est, ut Lacedaemonii, qui paulo ante victores viguerant, perterriti pacem peterent. Victi enim erant quinque proeliis terrestribus, tribus navalibus, in quibus ducentas naves triremes amiserant, quae captae in hostium venerant potestatem. Alcibiades simul cum collegis receperat 6 Ioniam, Hellespontum, multas praeterea urbes Graecas, quae in ora sitae sunt Asiae, quarum expugnarant complures, in his Byzantium, neque minus multas consilio ad amicitiam adiunxerant, quod in captos clementia fuerant usi. Ita praeda onusti, locupletato exercitu, maximis rebus gestis, 7 Athenas venerunt.

· VI. His cum obviam universa civitas in Piraeeum 1 descendisset, tanta fuit omnium exspectatio visendi Alcibiadis, ut ad eius triremem vulgus conflueret, proinde ac si solus advenisset. Sic enim populo erat persuasum et ad- 2 versas superiores et praesentes secundas res accidisse eius opera. Itaque et Siciliae amissum et Lacedaemoniorum victorias culpae suae tribuebant, quod talem virum e civitate expulissent. Neque id sine causa arbitrari videbantur. nam postquam exercitui praeesse coeperat, neque terra neque mari hostes pares esse potuerant. Hic ut e navi egressus 3 est, quamquam Theramenes et Thrasybulus eisdem rebus praefuerant simulque venerant in Piraeeum, tamen unum omnes illum persequebantur, et, id quod numquam antea usu venerat nisi Olympiae victoribus, coronis laureis taeniisque vulgo donabatur. Ille lacrimans talem benevolentiam civium suorum accipiebat, reminiscens pristini temporis acerbitatem. Postquam in astu venit, contione advocata sic verba fecit, ut 4 nemo tam ferus fuerit, quin eius casu illacrimarit inimicumque iis se ostenderit, quorum opera patria pulsus fuerat, proinde ac si alius populus, non ille ipse, qui tum flebat, eum sacrilegii damnasset. Restituta ergo huic sunt publice 5 bona, eidemque illi Eumolpidae sacerdotes rursus resacrare sunt coacti, qui eum devoverant, pilaeque illae, in quibus devotio fuerat scripta, in mare praecipitatae.

VII. Haec Alcibiadi laetitia non nimis fuit diuturna. 1 Nam cum ei omnes essent honores decreti totaque res publica domi bellique tradita, ut unius arbitrio gereretur, et

ipse postulasset, ut duo sibi collegae darentur, Thrasybulus et Adimantus, neque id negatum esset, classe in Asiam profectus, quod apud Cymen minus ex sententia rem gesserat, in 2 invidiam recidit. nihil enim eum non efficere posse ducebant. ex quo fiebat, ut omnia minus prospere gesta culpae tribuerent, cum aut eum neglegenter aut malitiose fecisse loquerentur, sicut tum accidit. Nam corruptum a rege 3 capere Cymen noluisse arguebant. Itaque huic maxime putamus malo fuisse nimiam opinionem ingenii atque virtutis. Timebatur enim non minus quam diligebatur, ne, secunda fortuna magnisque opibus elatus tyrannidem concupisceret. Quibus rebus factum est, ut absenti magistratum 4 abrogarent et alium in eius locum substituerent. Id ille ut audivit, domum reverti noluit et se Pactyen contulit ibique tria castella communiit, Ornos, Bisanthen, Neontichos, manuque collecta primus Graecae civitatis in Threciam introiit, gloriosius existimans barbarorum praeda locupletari 5 quam Graiorum. Qua ex re creverat cum fama tum opibus, magnamque amicitiam sibi cum quibusdam regibus Thre-

ciae pepererat. VIII. Neque tamen a caritate patriae potuit recedere. 1 Nam cum apud Aegos flumen Philocles, praetor Atheniensium, classem constituisset suam, neque longe abesset Lysander, praetor Lacedaemoniorum, qui in eo erat occupatus, ut bellum quam diutissime duceret, quod ipsis pecunia a rege suppeditabatur, contra Atheniensibus exhaustis praeter 2 arma et naves nihil erat super: Alcibiades ad exercitum venit Atheniensium ibique praesente vulgo agere coepit; si vellent, se coacturum Lysandrum dimicare aut pacem petere spopondit; Lacedaemonios eo nolle classe confligere, 3 quod pedestribus copiis plus quam navibus valerent: sibi autem esse facile Seuthem, regem Threcum, deducere, ut eum terra depelleret; quo facto necessario aut classe con-4 flicturum aut bellum compositurum. Id etsi vere dictum Philocles animadvertebat, tamen postulata facere noluit, quod sentiebat se Alcibiade recepto nullius momenti apud

exercitum futurum, et, si quid secundi evenisset, nullam in ea re suam partem fore, contra ea, si quid adversi accidisset, se unum eius delicti futurum reum. Ab hoc discedens 5 Alcibiades, quoniam, inquit, victoriae patriae repugnas, illud moneo, iuxta hostem castra habeas nautica; periculum est enim, ne immodestia militum vestrorum occasio detur Lysandro vestri opprimendi exercitus. Neque ea res illum 6 fefellit. Nam Lysander, cum per speculatores comperisset vulgum Atheniensium in terram praedatum exisse navesque paene inanes relictas, tempus rei gerendae non dimisit eoque impetu bellum totum delevit.

IX. At Alcibiades victis Atheniensibus non satis tuta 1 eadem loca sibi arbitrans, penitus in Threciam se supra Propontidem abdidit, sperans ibi facillime suam fortunam occuli posse. Falso. Nam Threces postquam eum cum 2 magna pecunia venisse senserunt, insidias fecerunt: qui ea, quae apportarat, abstulerunt, ipsum capere non potuerunt. Ille cernens nullum locum sibi tutum in Graecia propter 3 potentiam Lacedaemoniorum, ad Pharnabazum in Asiam transiit: quem quidem adeo sua cepit humanitate, ut eum nemo in amicitia antecederet. Namque ei Grynium dederat in Phrygia castrum, ex quo quinquagena talenta vectigalis capiebat. Qua fortuna Alcibiades non erat contentus neque 4 Athenas victas Lacedaemoniis servire poterat pati. Itaque ad patriam liberandam omni ferebatur cogitatione, sed 5 videbat id sine rege Perse non posse fieri, ideoque eum amicum sibi cupiebat adiungi neque dubitabat facile se consecuturum, si modo eius conveniundi habuisset potestatem. Nam Cyrum fratrem ei bellum clam parare Lacedaemoniis adiuvantibus sciebat: id si aperuisset, magnam se initurum gratiam videbat.

X. Hoc cum moliretur peteretque a Pharnabazo, ut ad 1 regem mitteretur, eodem tempore Critias ceterique tyranni Atheniensium certos homines ad Lysandrum in Asiam miserunt, qui eum certiorem facerent, nisi Alcibiadem sustulisset, nihil earum rerum fore ratum, quas ipse Athenis

constituisset: quare, si suas res gestas manere vellet, illum 2 persequeretur. His Laco rebus commotus statuit accuratius sibi agendum cum Pharnabazo. Huic ergo renuntiat, quae regi cum Lacedaemoniis essent, nisi Alcibiadem vivum aut 3 mortuum sibi tradidisset. Non tulit hunc satrapes et violare clementiam quam regis opes minui maluit. Itaque misit Susamithren et Bagaeum ad Alcibiadem interficiendum, cum 4 ille esset in Phrygia iterque ad regem compararet. Missi clam vicinitati, in qua tum Alcibiades erat, dant negotium, ut eum interficiant. Illi cum ferro aggredi non auderent, noctu ligna contulerunt circa casam eam, in qua quiescebat, eaque succenderunt, ut incendio conficerent, quem manu 5 superari posse diffidebant. Ille autem ut sonitu flammae est excitatus, etsi gladius ei erat subductus, familiaris sui subalare telum eripuit. Namque erat cum eo quidam ex Arcadia hospes, qui numquam discedere voluerat. Hunc sequi se iubet et id, quod in praesentia vestimentorum fuit, 6 arripit. His in ignem conjectis flammae vim transiit. Quem ut barbari incendium effugisse viderunt, telis eminus missis interfecerunt caputque eius ad Pharnabazum retulerunt. At mulier, quae cum eo vivere consuerat, muliebri sua veste contectum aedificii incendio mortuum cremavit, quod ad vivum interimendum erat comparatum. Sic Alcibiades annos circiter quadraginta natus diem obiit supremum.

XI. Hunc infamatum a plerisque tres gravissimi historici summis laudibus extulerunt: Thucydides, qui eiusdem aetatis fuit, Theopompus, qui post aliquanto natus est, et Timaeus, qui quidem duo maledicentissimi nescio quo 2 modo in illo uno laudando conspirant. Namque ea, quae supra scripsimus, de eo praedicarunt, atque hoc amplius: cum Athenis, splendidissima civitate, natus esset, omnes splendore ac dignitate superasse vitae; postquam inde expulsus Thebas venerit, adeo studiis eorum inservisse, ut nemo eum labore corporisque viribus posset aequiperare (omnes enim Boeotii magis firmitati corporis quam ingenii 4 acumini inserviunt); eundem apud Lacedaemonios, quorum

moribus summa virtus in patientia ponebatur, sic duritiae se dedisse, ut parsimonia victus atque cultus omnes Lacedaemonios vinceret; fuisse apud Threcas, homines vinolentos rebusque veneriis deditos: hos quoque in his rebus antecessisse; venisse ad Persas, apud quos summa laus 5 esset fortiter venari, luxuriose vivere: horum sic imitatum consuetudinem, ut illi ipsi eum in his maxime admirarentur. Quibus rebus effecisse, ut, apud quoscumque esset, 6 princeps poneretur habereturque carissimus. Sed satis de hoc: reliquos ordiamur.

# VIII. [THRASYBULUS.]

I. Thrasybulus, Lyci filius, Atheniensis. Si per se 1 virtus sine fortuna ponderanda est, dubito an hunc primum omnium ponam; illud sine dubio: neminem huic praefero fide, constantia, magnitudine animi, in patriam amore. Nam 2 quod multi voluerunt paucique potuerunt, ab uno tyranno patriam liberare, huic contigit, ut a triginta oppressam tyrannis e servitute in libertatem vindicaret. Sed nescio 3 quo modo, cum eum nemo anteiret his virtutibus, multi nobilitate praecucurrerunt. Primum Peloponnesio bello multa hic sine Alcibiade gessit, ille nullam rem sine hoc: quae ille universa naturali quodam bono fecit lucri. Sed illa tamen 4 omnia communia imperatoribus cum militibus et fortuna, quod in proelii concursu abit res a consilio ad vires usumque pugnantium. Itaque iure suo nonnulla ab imperatore miles, plurima vero fortuna vindicat, seque his plus valuisse [quam ducis prudentiam] vere potest praedicare. Quare illud magni- 5 ficentissimum factum proprium est Thrasybuli. Nam cum triginta tyranni praepositi a Lacedaemoniis servitute oppressas tenerent Athenas, plurimos cives, quibus in bello parserat fortuna, partim patria expulissent, partim interfecissent, plurimorum bona publicata interse divisissent, non solum princeps, sed et solus initio bellum iis indixit.

- II. Hic enim cum Phylen confugisset, quod est castellum in Attica munitissimum, non plus habuit secum triginta de suis. Hoc initium fuit salutis Actaeorum, hoc robur liber-2 tatis clarissimae civitatis. Neque vero hic non contemptus est primo a tyrannis atque eius solitudo. Quae quidem res et illis contemnentibus pernicii et huic despecto saluti fuit. Haec enim illos segnes ad persequendum, hos autem tem-3 pore ad comparandum dato fecit robustiores. Quo magis praeceptum illud omnium in animis esse debet, nihil in bello oportere contemni; neque sine causa dici, matrem timidi 4 flere non solere. Neque tamen pro opinione Thrasybuli auctae sunt opes. Nam iam tum illis temporibus fortius 5 boni pro libertate loquebantur quam pugnabant. Hinc in Piraeeum transiit Munychiamque munivit. Hanc bis tyranni oppugnare sunt adorti ab eaque turpiter repulsi protinus in 6 urbem armis impedimentisque amissis refugerunt. Usus est Thrasybulus non minus prudentia quam fortitudine. Nam cedentes violari vetuit: cives enim civibus parcere aequum censebat. neque quisquam est vulneratus nisi qui prior impugnare voluit. neminem iacentem veste spoliavit, nihil attigit nisi arma, quorum indigebat, quaeque ad victum per-
- cum quidem exadversus Thrasybulum fortissime pugnaret.

  III. Hoc deiecto Pausanias venit Atticis auxilio, rex Lacedaemoniorum. Is inter Thrasybulum et eos, qui urbem tenebant, fecit pacem his condicionibus: ne qui praeter triginta tyrannos et decem, qui postea praetores creati superioris more crudelitatis erant usi, afficerentur exilio, neve bona publicarentur; rei publicae procuratio populo redde-

7 tinebant. In secundo proelio cecidit Critias, dux tyrannorum,

- 2 retur. Praeclarum hoc quoque Thrasybuli, quod reconciliata pace, cum plurimum in civitate posset, legem tulit, ne quis ante actarum rerum accusaretur neve multaretur; eamque
- 4 illi oblivionis appellarunt. Neque vero hanc tantum ferendam curavit, sed etiam, ut valeret, effecit. Nam cum quidam ex iis, qui simul cum eo in exilio fuerant, caedem facere eorum vellent, cum quibus in gratiam reditum erat publice, prohibuit et id quod pollicitus erat praestitit.

IV. Huic pro tantis meritis honoris corona a populo 1 data est, facta duabus virgulis oleaginis; quam quod amor civium et non vis expresserat, nullam habuit invidiam magnaque fuit gloria. Bene ergo Pittacus ille, qui septem 2 sapientum in numero est habitus, cum Mytilenaei multa milia iugerum agri ei muneri darent, Nolite oro vos, inquit, id mihi dare, quod multi invideant, plures etiam concupiscant, quare ex istis nolo amplius quam centum iugera, quae et meam animi aequitatem et vestram voluntatem indicent. nam parva munera diutina, locupletia non propria esse consuerunt. Illa igitur corona contentus Thrasybulus neque 3 amplius requisivit neque quemquam honore se antecessisse existimavit. Hic sequenti tempore cum praetor classem ad Ciliciam appulisset, neque satis diligenter in castris eius agerentur vigiliae, a barbaris, ex oppido noctu eruptione 4 .facta, in tabernaculo interfectus est.

# IX. [CONON.]

I. Conon Atheniensis Peloponnesio bello accessit ad 1 rem publicam, in eoque eius opera magni fuit. Nam et praetor pedestribus exercitibus praefuit et praefectus classis magnas res mari gessit. Quas ob causas praecipuus ei honos habitus est. Namque omnibus unus insulis praefuit: in qua potestate Pheras cepit, coloniam Lacedaemoniorum. Fuit 2 etiam extremo Peloponnesio bello praetor, cum apud Aegos flumen copiae Atheniensium a Lysandro sunt devictae. Sed tum afuit, eoque peius res administrata est. Nam et prudens rei militaris et diligens erat imperator. Itaque nemini erat 3 iis temporibus dubium, si adfuisset, illam Athenienses calamitatem accepturos non fuisse.

II. Rebus autem afflictis cum patriam obsideri audisset, t non quaesivit, ubi ipse tuto viveret, sed unde praesidio posset esse civibus suis. Itaque contulit se ad Pharnabazum, satrapem Ioniae et Lydiae, eundemque generum regis et propinquum; apud quem ut multum gratia valeret, multo 2 labore multisque effecit periculis. Nam cum Lacedaemonii, Atheniensibus devictis, in societate non manerent, quam cum Artaxerxe fecerant, Agesilaumque bellatum misissent in Asiam, maxime impulsi a Tissapherne, qui ex intimis regis ab amicitia eius defecerat et cum Lacedaemoniis coierat societatem, hunc adversus Pharnabazus habitus est imperator, re quidem vera exercitui praefuit Conon, eiusque 3 omnia arbitrio gesta sunt. Hic multum ducem summum

Agesilaum impedivit saepeque eius consiliis obstitit; neque vero non fuit apertum, si ille non fuisset, Agesilaum Asiam

4 Tauro tenus regi fuisse erepturum. Qui posteaquam domum a suis civibus revocatus est, quod Boeotii et Athenienses Lacedaemoniis bellum indixerant, Conon nihilo setius apud praefectos regis versabatur hisque omnibus maximo eratusui.

1 III. Defecerat a rege Tissaphernes, neque id tam Artaxerxi quam ceteris erat apertum. Multis enim magnisque meritis apud regem, etiam cum in officio non maneret, valebat. Neque id erat mirandum, si non facile ad credendum adducebatur, reminiscens eius se opera Cyrum fratrem su-2 perasse. Huius accusandi gratia Conon a Pharnabazo ad

2 perasse. Huius accusandi gratia Conon a Pharnabazo ad regem missus, posteaquam venit, primum ex more Persarum ad chiliarchum, qui secundum gradum imperii tenebat, Tithrausten accessit seque ostendit cum rege colloqui velle.

8 Nemo enim sine hoc admittitur. Huic ille, Nulla, inquit, mora est; sed tu delibera, utrum colloqui malis an per litteras agere, quae cogitas. Necesse est enim, si in conspectum veneris, venerari te regem [quod προςχύνησιν illi vocant]. Hoc si tibi grave est, per me nihilo setius editis mandatis

4 conficies, quod studes. Tum-Conon, Mihi vero, inquit, non est grave quemvis honorem habere regi, sed vereor, ne civitati meae sit opprobrio, si, cum ex ea sim profectus, quae ceteris gentibus imperare consuerit, potius barbarorum quam illius more fungar. Itaque quae huic volebat scripta tradidit.

IV. Quibus cognitis rex tantum auctoritate eius motus est, ut et Tissaphernem hostem iudicarit et Lacedaemonios

bello persequi iusserit et ei permiserit, quem vellet, eligere ad dispensandam pecuniam. Id arbitrium Conon negavit sui esse consilii, sed ipsius, qui optime suos nosse deberet; sed se suadere, Pharnabazo id negotii daret. Hinc magnis 2 muneribus donatus ad mare est missus, ut Cypriis et Phoenicibus ceterisque maritimis civitatibus naves longas imperaret classemque, qua proxima aestate mare tueri posset, compararet, dato adiutore Pharnabazo, sicut ipse voluerat. Id ut Lacedaemoniis est nuntiatum, non sine cura rem admi- 3 nistrant, quod maius bellum imminere arbitrabantur, quam si cum barbaro solum contenderent. nam ducemfortem et prudentem regis opibus praefuturum ac secum dimicaturum videbant, quem neque consilio neque copiis superare possent. Hac mente magnam contrahunt classem; proficiscuntur Pi- 4 sandro duce. Hos Conon apud Cnidum adortus magno proelio fugat, multas naves capit, complures deprimit. Qua victoria non solum Athenae, sed [etiam] cuncta Graecia, quae sub Lacedaemoniorum fuerat imperio, liberata est. Conon cum parte 5 navium in patriam venit, muros dirutos a Lysandro utrosque et Piracei et Athenarum reficiendos curat pecuniaeque quinquaginta talenta, quae a Pharnabazo acceperat, civibus suis donat.

V. Accidit huic, quod ceteris mortalibus, ut inconsideratior in secunda quam in adversa esset fortuna. Nam classe
Peloponnesiorum devicta cum ultum se iniurias patriae putaret, plura concupivit quam efficere potuit. Neque tamen ea 2
non pia et probanda fuerunt, quod potius patriae opes augeri
quam regis maluit. nam cum magnam auctoritatem sibi
pugna illa navali, quam apud Cnidum fecerat, constituisset
non solum inter barbaros, sed etiam omnes Graeciae civitates, clam dare operam coepit, ut Ioniam et Aeoliam restitueret Atheniensibus. Id cum minus diligenter esset celatum, Tiribazus, qui Sardibus pracerat, Cononem evocavit,
simulans ad regem eum se mittere velle magna de re. Huius
nuntio parens cum venisset, in vincla coniectus est, in
quibus aliquamdiu fuit. Inde nonnulli eum ad regem ab-

34 X. Dion.

ductum ibique eum perisse scriptum reliquerunt. Contra ea Dinon historicus, cui nos plurimum de Persicis rebus credimus, effugisse scripsit; illud addubitat, utrum Tiribazo sciente an imprudente sit factum.

### X. [DION.]

- I. Dion, Hipparini filius, Syracusanus, nobili genere natus, utraque implicatus tyrannide Dionysiorum. namque ille superior Aristomachen, sororem Dionis, habuit in matrimonio, ex qua duos filios, Hipparinum et Nisaeum, procreavit totidemque filias, nomine Sophrosynen et Areten, quarum priorem Dionysio filio, eidem, cui regnum reliquit, nuptum 2 dedit, alteram, Areten, Dioni. Dion autem praeter nobilem propinquitatem generosamque maiorum famam multa alia ab natura habuit bona: in his ingenium docile, come, aptum ad artes optimas; magnam corporis dignitatem, quae non minimum commendat; magnas praeterea divitias a patre re-3 lictas, quas ipse tyranni muneribus auxerat. Erat intimus Dionysio priori neque minus propter mores quam affinitatem. Namque etsi Dionysii crudelitas ei displicebat, tamen salvum propter necessitudinem, magis etiam suorum causa studebat. Aderat in magnis rebus, eiusque consilio multum movebatur tyrannus, nisi qua in re maior ipsius cupiditas intercesserat. 4 Legationes vero omnes, quae essent illustriores, per Dionem administrabantur, quas quidem ille diligenter obeundo, fideliter administrando crudelissimum nomen tyranni sua huma-5 nitate temperabat. Hunc a Dionysio missum Carthaginienses
- 1 II. Neque vero hacc Dionysium fugiebant. Nam quanto esset sibi ornamento sentiebat. Quo fiebat, ut uni huic maxime 2 indulgeret neque eum secus diligeret ac filium: qui quidem, cum Platonem Tarentum venisse fama in Siciliam esset perlata, adulescenti negare non potuerit, quin eum accerseret,

sic suspexerunt, ut neminem umquam Graeca lingua lo-

quentem magis sint admirati.

cum Dion eius audiendi cupiditate flagraret. Dedit ergo huic veniam magnaque eum ambitione Syracusas perduxit. Quem 3 Dion adeo admiratus est atque adamavit, ut se ei totum traderet. Neque vero minus ipse Plato delectatus est Dione. Itaque cum a Dionysio crudeliter violatus esset, quippe quem venumdari iussisset, tamen eodem rediit eiusdem Dionis precibus adductus. Interim in morbum incidit Dionysius. Quo cum gravi conflictaretur, quaesivit a medicis Dion, 4 quemadmodum se haberet, simulque ab iis petiit, si forte maiori esset periculo, ut sibi faterentur; nam velle se cum eo colloqui de partiendo regno, quod sororis suae filios ex illo natos partem regni putabat debere habere. Id medici 5 non tacuerunt et ad Dionysium filium sermonem retulerunt. Quo ille commotus, ne agendi esset Dioni potestas. patri soporem medicos dare coegit. Hoc aeger sumpto [ut somno] sopitus diem obiit supremum.

III. Tale initium fuit Dionis et Dionysii simultatis, ea-1 que multis rebus aucta est. Sed tamen primis temporibus aliquamdiu simulata inter eos amicitia mansit. Cum Dion non desisteret obsecrare Dionysium, ut Platonem Athenis arcesseret et eius consiliis uteretur, ille, qui in aliqua re vellet patrem imitari, morem ei gessit. Eodemque tempore Philistum 2 historicum Syracusas reduxit, hominem amicum non magis tyranno quam tyrannidis. Sed de hoc in eo libro plura sunt exposita, qui de historicis Graecis conscriptus est. Plato autem tantum apud Dionysium auctoritate potuit valuitque eloquentia, ut ei persuaserit tyrannidis facere finem libertatemque reddere Syracusanis. a qua voluntate Philisti consilio deterritus aliquanto crudelior esse coepit.

IV. Qui quidem cum a Dione se superari videret ingenio, auctoritate, amore populi, verens ne, si eum secum haberet, aliquam oscasionem sui daret opprimendi, navem ei
triremem dedit, qua Corinthum deveheretur, ostendens se id
utriusque facere causa, ne, cum inter se timerent, alteruter
alterum praeoccuparet. Id cum factum multi indignarentur 2
magnaeque esset invidiae tyranno, Dionysius omnia, quae

moveri poterant Dionis, in navis imposuit ad eumque misit. Sic enim existimari volebat, id se non odio hominis, sed suae 3 salutis fecisse causa. Postea vero quam audivit eum in Peloponneso manum comparare sibique bellum facere conari, Areten, Dionis uxorem, alii nuptum dedit filiumque eius sic

ponneso manum comparare sibique bellum facere conari, Areten, Dionis uxorem, alii nuptum dedit filiumque eius sic educari iussit, ut indulgendo turpissimis imbueretur cupidi-4 tatibus. Nam puero, priusquam pubes esset, scorta adduce-

- bantur, vino epulisque obruebatur, neque ullum tempus 5 sobrio relinquebatur. Is usque eo vitae statum commutatum ferre non potuit, postquam in patriam rediit pater (namque appositi erant custodes, qui eum a pristino victu deducerent), ut se de superiore parte aedium deiecerit atque ita interierit. Sed illuc revertor.
- V. Postquam Corinthum pervenit Dion et eodem perfugit Heraclides ab eodem expulsus Dionysio, qui praefectus fuerat equitum, omni ratione bellum comparare coeperunt.
- 2 Sed non multum proficiebant, quod multorum annorum tyrannis magnarum opum putabatur. quam ob causam pauci
- 3 ad societatem periculi perducebantur. Sed Dion, fretus non tam suis copiis quam odio tyranni, maximo animo duabus onerariis navibus quinquaginta annorum imperium, munitum quingentis longis navibus, decem equitum centumque peditum milibus, profectus oppugnatum, quod omnibus gentibus admirabile est visum, adeo facile perculit, ut post diem tertium, quam Siciliam attigerat, Syracusas introierit. Ex quo intellegi potest nullum esse imperium tutum nisi benivolen-
- 4 tia munitum. Eo tempore aberat Dionysius et in Italia classemopperiebatur adversariorum, ratus neminem sine magnis
- 5 copiis ad se venturum. Quae res eum fefellit. Nam Dion iis ipsis, qui sub adversarii fuerant potestate, regios spiritus repressit totiusque eius partis Siciliae potitus est, quae sub Dionysii fuerat potestate, parique modo urbis Syracusarum
- 6 praeter arcem et insulam adiunctam oppido, eoque rem perduxit, ut talibus pactionibus pacem tyrannus facere vellet: Siciliam Dion obtineret, Italiam Dionysius, Syracusas Apollocrates, cui maximam fidem uni habebat Dion.

X. Dion. 37

VI. Has tam prosperas tamque inopinatas res consecuta 1 est subita commutatio, quod fortuna sua mobilitate, quem paulo ante extulerat, demergere est adorta. Primum in filio, 2 de quo commemoravi supra, suam vim exercuit. Nam cum uxorem reduxisset, quae alii fuerat tradita, filiumque vellet revocare ad virtutem a perdita luxuria, accepit gravissimum parens vulnus morte filii. Deinde orta dissensio est inter eum 3 et Heraclidem, qui, quod ei principatum non concedebat, factionem comparavit. Neque is minus valebat apud optimates, quorum consensu praeerat classi, cum Dion exercitum pedestrem teneret. Non tulit hoc animo aequo Dion et versum 4 illum Homeri retulit ex secunda rhapsodia, in quo haec sententia est: non posse bene geri rem publicam multorum imperiis. Quod dictum magna invidia consecuta est. namque aperuisse videbatur omnia in sua potestate esse se velle. Hanc 5 ille non lenire obsequio, sed acerbitate opprimere studuit, Heraclidemque, cum Syracusas venisset, interficiundum curavit.

VII. Quod factum omnibus maximum timorem iniecit. 1 Nemo enim illo interfecto se tutum putabat. Ille autem adversario remoto licentius eorum bona, quos sciebat adversus se sensisse, militibus dispertivit. Quibus divisis cum co- 2 tidiani maximi fierent sumptus, celeriter pecunia deesse coepit, neque, quo manus porrigeret, suppetebat nisi in amicorum possessiones. Id eiusmodi erat, ut, cum milites reconciliasset, amitteret optimates. Quarum rerum cura frangebatur, et insuetus male audiendi non animo aequo ferebat, de se ab iis male existimari, quorum paulo ante in caelum fuerat elatus laudibus. Vulgus autem, offensa in eum militum voluntate, liberius loquebatur et tyrannum non ferendum dictitabat.

VIII. Haec ille intuens cum, quemadmodum sedaret, 1 nesciret et, quorsum evaderent, timeret, Callicrates quidam, civis Atheniensis, qui simul cum eo ex Peloponneso in Siciliam venerat, homo et callidus et ad fraudem acutus, sine ulla religione ac fide, adit ad Dionem et ait, eum magno in 2 periculo esse propter offensionem populi et odium militum,

38 X. Dion.

quod nullo modo evitare posset, nisi alicui suorum negotium daret, qui se simularet illi inimicum. Quem si invenisset idoneum, facile omnium animos cogniturum adversariosque sublaturum, quod inimici eius dissidentes suos sensus aper-3 turi forent. Tali consilio probato excepit has partes ipse Callicrates et se armat imprudentia Dionis ad eum interficiundum. socios conquirit, adversarios eius convenit, coniura-4 tione confirmat. Res, multis consciis quae gereretur, elata defertur ad Aristomachen, sororem Dionis, uxorem que Areten. Illae timore perterritae conveniunt, cuius de periculo timebant. At ille negat a Callicrate fieri sibi insidias, sed illa, 5 quae agerentur, fieri praecepto suo. Mulieres nihilo setius Callicratem in aedem Proserpinae deducunt ac jurare cogunt. nihil ab illo periculi fore Dioni. Ille hac religione non modo non est deterritus, sed ad maturandum concitatus est. verens, ne prius consilium aperiretur suum quam conata perfecisset.

1 IX. Hac mente proximo die festo, cum a conventu se remotum Dion domi teneret atque in conclavi edito recubuisset, consciis facinoris loca munitiora oppidi tradit, domum custodiis saepit, a foribus qui non discedant, certos praeficit; 2 navem triremem armatis ornat Philostratoque, fratri suo, tradit eamque in portu agitariiubet, ut si exercere remiges vellet, cogitans, si forte consiliis obstitisset fortuna, ut haberet, qua 3 fugeret ad salutem. Suorum autem e numero Zacynthios adulescentes quosdam eligit cum audacissimos tum viribus maximis, hisque dat negotium, ad Dionem eant inermes, sic ut conveniendi eius gratia viderentur venire. Hi propter notitiani 4 sunt intromissi. At illi, ut limen [eius] intrarant, foribus obseratis, in lecto cubantem invadunt, colligant. Fit strepitus, adeo 5 ut exaudiri posset foris. Hic, sicut ante saepe dictum est, quam invisa sit singularis potentia et miseranda vita, qui se metui 6 quam amari malunt, cuivis facile intellectu fuit. Namque illi ipsi custodes, si prompta fuissent voluntate, foribus effractis servare eum potuissent, quod illi inermes, telum foris flagitantes, vivum tenebant. Cui cum succurreret nemo, Lyco quidam Syracusanus per fenestras gladium dedit, quo Dion interfectus est.

X. Confecta caede cum multitudo visendi gratia introisset, nonnulli ab insciis pro noxiis conciduntur. Nam celeri rumore dilato Dioni vim allatam, multi concurrerant, quibus tale facinus displicebat. Hi falsa suspitione ducti immerentes ut sceleratos occidunt. Huius de morte ut palam 2 factum est, mirabiliter vulgi mutata est voluntas. Nam qui vivum eum tyrannum vocitarant, eidem liberatorem patriae tyrannique expulsorem praedicabant. Sic subito misericordia odio successerat, ut eum suo sanguine ab Acherunte, si possent, cuperent redimere. Itaque in urbe celeberrimo 3 loco, elatus publice, sepulcri monumento donatus est. Diem obiit circiter annos quinquaginta quinque natus, quartum post annum quam ex Peloponneso in Siciliam redierat.

### XI. [IPHICRATES.]

I. Iphicrates Atheniensis non tam magnitudine rerum 1 gestarum quam disciplina militari nobilitatus est. Fuit enim talis dux, ut non solum aetatis suae cum primis compararetur, sed ne de maioribus natu quidem quisquam anteponeretur. Multum vero in bello est versatus, saepe exercitibus praefuit, 2 nusquam culpa male rem gessit, semper consilio vicit tantumque eo valuit, ut multa in re militari partim nova attulerit, partim meliora fecerit. Namque ille pedestria arma mutavit. 3 cum ante illum imperatorem maximis clipeis, brevibus hastis, minutis gladiis uterentur, ille e contrario peltam pro parma fecit, a quo postea peltastae pedites appellabantur, ut ad motus concursusque essent leviores; hastae modum duplicavit, gladios longiores fecit; idem genus loricarum, et pro 4 sertis atque aëneis linteas dedit. Quo facto expeditiores milites reddidit. nam pondere detracto, quod aeque corpus tegeret et leve esset curavit.

II. Bellum cum Threcibus gessit, Seuthem, socium Atheniensium, in regnum restituit. Apud Corinthum tanta seve-

ritate exercitui praefuit, ut nullae umquam in Graecia neque exercitatiores copiae neque magis dicto audientes fuerint 2 duci; in eamque consuetudinem adduxit, ut, cum proelii signum ab imperatore esset datum, sine ducis opera sic ordinatae consisterent, ut singuli ab peritissimo imperatore dis-3 positi viderentur. Hoc exercitu moram Lacedaemoniorum interfecit, quod maxime tota celebratum est Graecia. Iterum eodem bello omnes copias eorum fugavit, quo facto magnam 4 adeptus et gloriam. Cum Artaxerxes Aegyptio regi bellum inferre voluit, Iphicratem ab Atheniensibus ducem petivit, quem praeficeret exercitui conducticio, cuius numerus duodecim milium fuit. Quem quidem sic omni disciplina militari erudivit, ut, quemadmodum quondam Fabiani milites Romani appellati sunt, sic Iphicratenses apud Graecos in <sup>5</sup> summa laude fuerint. Idem subsidio Lacedaemoniis profectus Epaminondae retardavit impetus. Nam nisi eius adventus appropinguasset, non prius Thebani Sparta abscessissent, quam captam incendio delessent.

III. Fuit autem et animo magno et corpore imperatoriaque forma, ut ipso adspectu cuivis iniceret admirationem sui, sed in labore nimis remissus parumque patiens, ut Theopompus memoriae prodidit, bonus vero civis fideque magna. 2 Quod cum in aliis rebus declaravit, tum maxime in Amyntae Macedonis liberis tuendis. Namque Eurydice, mater Perdiccae et Philippi, cum his duobus pueris, Amynta mortuo, ad Iphicratem confugit eiusque opibus defensa est. 3 Vixit ad senectutem placatis in se suorum civium animis. Causam capitis semel dixit bello sociali simul cum Timo-4 theo, eoque iudicio est absolutus. Menesthea filium reliquit ex Thressa natum, Coti regis filia. Is cum interrogaretur. utrum pluris patrem matremne faceret, matrem, inquit. Id cum omnibus mirum videretur, at ille, merito, inquit, facio. nam pater, quantum in se fuit, Threcem me genuit, contra ea mater Atheniensem.

## XII. [CHABRIAS.]

I. Chabrias Atheniensis. Hic quoque in summis habitus est ducibus resque multas memoria dignas gessit. Sed ex iis elucet maxime inventum eius in proelio, quod apud Thebas fecit, cum Boeotiis subsidio venisset. Namque in eo 2 victoria fidentem summum ducem Agesilaum fugatis iam ab eo conducticiis catervis eo retardavit, quod reliquam phalangem loco vetuit cedere, obnixoque genu scuto proiecta hasta impetum excipere hostium docuit. Id novum Agesilaus contuens progredi non est ausus suosque iam incurrentes tuba revocavit. Hoc usque eo tota Graecia fama 3 celebratum est, ut illo statu Chabrias sibi statuam fieri voluerit, quae publice ei ab Atheniensibus in foro constituta est. Ex quo factum est, ut postea athletae ceterique artifices in statuis ponendis uterentur eo statu, quo victoriam essent adepti.

II. Chabrias autem multa in Europa bella administravit, 1 cum dux Atheniensium esset; in Aegypto sua sponte gessit. Nam Nectenebin adiutum profectus, regnum ei constituit. Fecit idem Cypri, sed publice ab Atheniensibus Evagorae 2 adiutor datus; neque prius inde discessit quam totam insulam bello devinceret; qua ex re Athenienses magnam gloriam sunt adepti. Interim bellum inter Aegyptios et Persas conflatum est. Athenienses cum Artaxerxe societatem habebant, Lacedaemonii cum Aegyptiis, a quibus magnas praedas Agesilaus, rex eorum, faciebat. Id intuens Chabrias cum in re nulla Agesilao cederet, sua sponte eos adiutum profectus Aegyptiae classi praefuit, pedestribus copiis Agesilaus.

III. Tum praefecti regis Persae legatos miserunt Athenas questum, quod Chabrias adversum regem bellum gereret
cum Aegyptiis. Athenienses diem certam Chabriae praestituerunt, quam ante domum nisi redisset, capitis se illum
damnaturos denuntiarunt. Hoc ille nuntio Athenas rediit neque ibi diutius est moratus quam fuit necesse. Non enim 2

libenter erat ante oculos suorum civium, quod ét vivebat laute et indulgebat sibi liberalius, quam ut invidiam vulgi 3 posset effugere. Est enim hoc commune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia gloriae comes sit, et libenter de iis detrahant, quos eminere videant altius; neque animo aequo pauperes alienam opulentium intuuntur fortunam. Ita-4 que Chabrias, quoad ei licebat, plurimum aberat. Neque vero solus ille aberat Athenis libenter, sed omnes fere principes fecerunt idem, quod tantum se ab invidia putabant futuros, quantum a conspectu suorum recesserint. Itaque Conon plurimum Cypri vixit, Iphicrates in Threcia, Timotheus Lesbo, Chares Sigeo. Dissimilis quidem Chares horum et factis et moribus, sed tamen Athenis et honoratus et potens.

IV. Chabrias autem periit bello sociali tali modo. Oppugnabant Athenienses Chium. Erat in classe Chabrias privatus, sed omnes, qui in magistratu erant, auctoritate anteibat, eumque magis milites quam qui praeerant aspiciebant. Quae res ei maturavit mortem. Nam dum primus studet portum intrare gubernatoremque iubet eo dirigere navem, ipse sibi perniciei fuit. Cum enim eo penetrasset, ceterae non sunt secutae. Quo facto circumfusus hostium concursu cum forstissime pugnaret, navis rostro percussa coepit sidere. Hinc refugere cum posset, si se in mare deiecisset, quod suberat classis Atheniensium, quae exciperet natantes, perire maluit quam armis abiectis navem relinquere, in qua fuerat vectus. Id ceteri facere noluerunt, qui nando in tutum pervenerunt. At ille praestare honestam mortem existimans turpi vitae, comminus pugnans telis hostium interfectus est.

# XIII. [TIMOTHEUS.]

I. Timotheus, Cononis filius, Atheniensis. Hic a patre acceptam gloriam multis auxit virtutibus. Fuit enim disertus, impiger, laboriosus, rei militaris peritus neque minus civitatis regendae. Multa huius sunt praeclare facta, sed haec maxime

illustria. Olynthios et Byzantios bello subegit. Samum cepit. In quo oppugnando superiori bello Athenienses mille et ducenta talenta consumpserant, id ille sine ulla publica impensa populo restituit. Adversus Cotum bella gessit ab eoque mille et ducenta talenta praedae in publicum retulit. Cyzicum obsidione liberavit. Ariobarzani simul cum Agesilao auxilio profectus est; a quo cum Laco pecuniam numeratam accepisset, ille civis suos agro atque urbibus augeri maluit quam id sumere, cuius partem domum suam ferre posset. Itaque accepit Crithoten et Sestum.

II. Idem classi praefectus circumvehens Peloponnesum, 1 Laconicen populatus, classem eorum fugavit, Corcyram sub imperium Atheniensium redegit, sociosque idem adiunxit Epirotas, Athamanas, Chaonas omnesque eas gentes, quae mare illud adiacent. Quo facto Lacedaemonii de diutina contentione destiterunt etsua sponte Atheniensibus imperii maritimi principatum concesserunt pacemque iis legibus constituerunt, ut Athenienses mari duces essent. Quae victoria tantae fuit Atticis laetitiae, ut tum primum arae Paci publice sint factae eique deae pulvinar sit institutum. Cuius 3 laudis ut memoria maneret, Timotheo publice statuam in foro posuerunt; qui honos huic uni ante id tempus contigit, ut, cum patri populus statuam posuisset, filio quoque daret. Sie iuxta posita recens filii veterem patris renovavit memoriam.

III. Hic cum esset magno natu et magistratus gerere 1 desisset, bello Athenienses undique premisunt coepti. Defecerat Samus, descierat Hellespontus, Philippus iam tunc valens Macedo multa moliebatur. Cui oppositus Chares cum esset, non satis in eo praesidii putabatur. Fit Menestheus 2 praetor, filius Iphicratis, gener Timothei, et ut ad bellum proficiscatur, decernitur. Huic in consilium dantur duo usu sapientiaque praestantes, quorum consilio uteretur, pater et socer, quod in his tanta erat auctoritas, ut magna spes esset per eos amissa posse recuperari. Hi cum Samum profecti 3 essent, et eodem Chares illorum adventu cognito cum suis copiis proficisceretur, ne quid absente se gestum videretur,

accidit, cum ad insulam appropinquarent, ut magna tempestas oreretur, quam evitare duo veteres imperatores utile arbitrati 4 suam classem suppresserunt. At ille temeraria usus ratione non cessit maiorum natu auctoritati et, ut in sua manu esset fortuna, quo contenderat, pervenit, eodemque ut se sequerentur, ad Timotheum et Iphicratem nuntium misit. Hinc, male re gesta, compluribus amissis navibus, eo, unde erat profectus, se recipit litterasque Athenas publice misit sibi proclive fuisse Samum capere, nisi a Timotheo et Iphicrate desertus esset. Populus acer, suspicax ob eamque rem mobilis, adversarius, invidus (etiam potentiae in crimen vocabantur) domum revocat. Accusantur proditionis. Hoc iudicio damnatur Timotheus, lisque eius aestimatur centum talentis. Ille odio ingratae civitatis coactus Chalcidem se contulit.

IV. Huius post mortem cum populum iudicii sui poeniteret, multae novem partis detraxit et decem talenta Cononem, filium eius, ad muri quandam partem reficiendam iussit dare. In quo fortunae varietas est animadversa. Nam quos avus Conon muros ex hostium praeda patriae restituerat, eosdem nepos cum summa ignominia familiae ex sua re fa-2 miliari reficere coactus est. Timothei autem moderatae sapientisque vitae cum pleraque possimus proferre testimonia. uno erimus contenti, quod ex eo facile conici poterit, quam carus suis fuerit. Cum Athenis adulescentulus causam diceret, non solum amici privatique hospites ad eum defendendum convenerunt, sed etiam in eis Iason, tyrannus Thessa-3 liae, qui illo tempore fuit omnium potentissimus. Hic cum in patria sine satellitibus se tutum non arbitraretur, Athenas sine ullo praesidio venit tantique hospitem fecit, ut mallet se capitis periculum adire quam Timotheo de fama dimicanti deesse. Hunc adversus tamen Timotheus postea populi iussu bellum gessit; patriae sanctiora iura quam hospitii esse duxit.

Haec extrema fuit aetas imperatorum Atheniensium, Iphicratis, Chabriae, Timothei; neque post illorum obitum 5 quisquam dux in illa urbe fuit dignus memoria. Venio nunc ad fortissimum virum maximique consilii omnium barbaro-

rum, exceptis duobus Carthaginiensibus, Hamilcare et Hannibale. De quo hoc plura referemus, quod et obscuriora 6 sunt eius gesta pleraque, et ea, quae prospere ei cesserunt, non magnitudine copiarum, sed consilii, quo tum omnes superabat, acciderunt; quorum nisi ratio explicata fuerit, res apparere non poterunt.

# XIV. [DATAMES.]

I. Datames, patre Camisare natione Care, matre Scy-1 thissa natus, primum militum in numero fuit apud Artaxerxen eorum, qui regiam tuebantur. Pater eius Camisares, quod et manu fortis et bello strenuus et regi multis locis fidelis erat repertus, habuit provinciam partem Ciliciae iuxta Cappadociam, quam incolunt Leucosyri. Datames militare munus 2 fungens primum qualis esset aperuit in bello, quod rex adversus Cadusios gessit. Namque hic, multis milibus regiorum interfectis, magni fuit eius opera. Quo factum est, cum in eo bello cecidisset Camisares, paterna ei ut traderetur provincia.

II. Pari se virtute postea praebuit, cum Autophradates 1 iussu regis bello persequeretur eos, qui defecerant. Namque huius opera hostes, cum castra iam intrassent, profligati sunt, exercitusque reliquus conservatus regis est: qua ex remaioribus rebus praeesse coepit. Erat eo tempore Thuys dynastes 2 Paphlagoniae, antiquo genere ortus a Pylaemene illo, quem Homerus Troico bello a Patroclo interfectum ait. Is regi dicto audiens non erat. Quam ob causam bello eum persegui 3 constituit eique rei praefecit Datamen, propinquum Paphlagonis: namque ex fratre et sorore erant nati. Quam ob causam Datames primum experiri voluit, ut sine armis propinquum ad officium reduceret. Ad quem cum venisset sine praesidio, quod ab amico nullas vereretur insidias, paene interiit. Nam Thuys eum clam interficere voluit. Erat mater 4 cum Datame, amita Paphlagonis. Ea, quid ageretur, resciit filiumque monuit. Ille fuga periculum evitavit bellumque 5 indixit Thuyni. In quo cum ab Ariobarzane, praefecto Lydiae et Ioniae totiusque Phrygiae, desertus esset, nihilo segnius perseveravit vivumque Thuym cepit cum uxore et liberis.

III. Cuius facti ne prius fama ad regem quam ipse perveniret, dedit operam. Itaque omnibus insciis eo, ubi erat rex. venit posteroque die Thuyn, hominem maximi corporis terribilique facie, quod et niger et capillo longo barbaque erat promissa, optima veste texit, quam satrapae regii gerere consuerant; ornavit etiam torque atque armillis aureis cetero-2 que regio cultu: ipse agresti duplici amiculo circumdatus hirtaque tunica, gerens in capite galeam venatoriam, dextra manu clavam, sinistra copulam, qua vinctum ante se Thuy-3 nem agebat, ut si feram bestiam captam duceret. Quem cum omnes conspicerent propter novitatem ornatus ignotamque formam, ob eamque rem magnus esset concursus, fuit non 4 nemo, qui agnosceret Thuym regique nuntiaret. Primo non accredidit: itaque Pharnabazum misit exploratum. A quo ut rem gestam comperit, statim admitti iussit, magnopere delectatus cum facto tum ornatu, in primis, quod nobilis rex 5 in potestatem inopinanti venerat. Itaque magnifice Datamen donatum ad exercitum misit, qui tum contrahebatur duce Pharnabazo et Tithrauste ad bellum Aegyptium, parique eum atque illos imperio esse iussit. Postea vero quam Pharnabazum rex revocavit, illi summa imperii tradita est.

1 IV. Hic cum maximo studio compararet exercitum Aegyptumque proficisci pararet, subito a rege litterae sunt ei missae, ut Aspim aggrederetur, qui Cataoniam tenebat; quae 2 gens iacet supra Ciliciam confinis Cappadociae. Namque Aspis saltuosam regionem castellisque munitam incolens non solum imperio regis non parebat, sed etiam finitimas regiones vexabat et, quae regi portarentur, abripiebat. Datames etsi longe aberat ab his regionibus et a maiore re abstrahebatur, tamen regis voluntati morem gerendum putavit. Itaque cum paucis, sed viris fortibus navem conscendit, existimans, quod accidit, facilius se imprudentem parva manu op-4 pressurum quam paratum quamvis magno exercitu. Hac de-

latus in Ciliciam, egressus inde, dies noctesque iter faciens Taurum transiit eoque, quo studuerat, venit. Quaerit, quibus locis sit Aspis. cognoscit haud longe abesse profectumque eum venatum. Quem dum speculatur, adventus eius causa cognoscitur. Pisidas cum eis, quos secum habebat, ad resistendum Aspis comparat Id Datames ubi audivit, arma sumit, suos sequi iubet; ipse equo concitato ad hostem vehitur. Quem procul Aspis conspiciens ad se ferentem, pertimescit atque a conatu resistendi deterritus sese dedidit. Hunc Datames vinctum ad regem ducendum tradit Mithridati.

V. Haec dum geruntur, Artaxerxes reminiscens, a quanto 1 bello ad quam parvam rem principem ducum misisset, se ipse reprehendit et nuntium ad exercitum Acen misit, quod nondum Datamen profectum putabat, qui diceret, ne ab exercitu discederet. Hic priusquam perveniret, quo erat profectus. in itinere convenit, qui Aspim ducebant. Qua celeritate cum 2 magnam benivolentiam regis Datames consecutus esset, non · minorem invidiam aulicorum excepit, quod illum unum pluris quam se omnes fieri videbant. Quo facto cuncti ad eum 3 opprimendum consenserunt. Haec Pandantes, gazae custos regiae, amicus Datami, perscripta ei mittit, in quibus docet eum in magno fore periculo, si quid illo imperante adversi in Aegypto accidisset, namque eam esse consuetudinem re- 4 giam, ut casus adversos hominibus tribuant, secundos fortunae suae: quo fieri, ut facile impellantur ad eorum perniciem, quorum ductu res male gestae nuntientur. illum hoc maiore fore in discrimine, quod, quibus rex maxime oboediat, eos habeat inimicissimos. Talibus ille litteris cognitis, cum iam 5 ad exercitum Acen venisset, quod non ignorabat ea vere scripta, desciscere a rege constituit. Neque tamen quicquam fecit, quod fide sua esset indignum. Nam Mandroclen Magne- 6 tem exercitui praefecit; ipse cum suis in Cappadociam discedit coniunctamque huic Paphlagoniam occupat, celans, qua voluntate esset in regem. Clam cum Ariobarzane facit amicitiam, manum comparat, urbes munitas suis tuendas tradit.

VI. Sed haec propter hiemale tempus minus prospere 1

procedebant. Audit Pisidas quasdam copias adversus se parare. Filium eo Arsideum cum exercitu mittit. cadit in proelio adulescens. Proficiscitur eo pater non ita cum magna manu, celans, quantum vulnus accepisset, quod prius ad hostem pervenire cupiebat, quam de male re gesta fama ad suos perveniret, ne cognita filii morte animi debilitarentur 2 militum. Quo contenderat, pervenit iisque locis castra ponit, ut neque circumiri multitudine adversariorum posset neque impediri, quo minus ipse ad dimicandum manum haberet ex-3 peditam. Erat cum eo Metrobarzanes, socer eius, praefectus equitum. Is desperatiz generi rebus ad hostes transfugit. Id Datames ut audivit, sensit, si in turbam exisset ab homine tam necessario se relictum, futurum, ut ceteri consilium se-4 querentur. In vulgus edit suo iussu Metrobarzanem profectum pro perfuga, quo facilius receptus interficeret hostes. quare relinqui cum par non esse, et omnes confestim sequi. quod si animo strenuo fecissent, futurum, ut adversarii non possent resistere, cum et intra vallum et foris caederentur. 5 Hac re probata exercitum educit, Metrobarzanem persequitur tantum. Qui cum ad hostes pervenerat, Datames signa 6 inferri iubet. Pisidae nova re commoti in opinionem adducuntur, perfugas mala fide compositoque fecisse, ut recepti maiori essent calamitati. Primum eos adoriuntur. Illi cum, quid ageretur aut quare fieret, ignorarent, coacti sunt cum eis pugnare, ad quos transierant, ab iisque stare, quos reli-7 querant: quibus cum neutri parcerent, celeriter sunt concisi. Reliquos Pisidas resistentes Datames invadit: primo impetu pellit, fugientes persequitur, multos interficit, castra hostium 8 capit. Tali consilio uno tempore et proditores perculit et hostes profligavit et, quod ad perniciem suam fuerat cogitatum, id ad salutem convertit. Quo neque acutius ullius imperatoris cogitatum neque celerius factum usquam legimus. VII. Ab hoc tamen viro Sysinas, maximo nato filius,

desciit ad regemque transiit et de defectione patris detulit. Quo nuntio Artaxerxes commotus, quod intellegebat sibi cum viro forti ac strenuo negotium esse, qui, cum cogitasset, facere auderet et prius cogitare quam conari consuesset, Autophrodatem in Cappadociam mittit. Hicne intrare posset, 2 saltum, in quo Ciliciae portae sunt sitae, Datames praeoccupare studuit: sed tam subito copias contrahere non potuit. 3 A qua re depulsus cum ea manu, quam contraxerat, locum deligit talem, ut neque circumiretur ab hostibus neque praeteriret adversarius, quin ancipitibus locis premeretur, et, si dimicare eo vellet, non multum obesse multitudo hostium suae paucitati posset.

VIII. Haec etsi Autophrodates videbat, tamen statuit 1 congredi quam cum tantis copiis refugere aut tam diu uno loco sedere. Habebat barbarorum equitum viginti, peditum 2 centum milia, quos illi cardacas appellant, eiusdemque generis tria milia funditorum, praeterea Cappadocum octo milia, Armeniorum decem milia, Paphlagonum quinque milia, Phrygum decem milia, Lydorum quinque milia, Aspendiorum et Pisidarum circiter tria milia, Cilicum duo, Captianorum totidem, ex Graecia conductorum tria, levis armaturae maximum numerum. Has adversus copias spes omnis con- 3 sistebat Datami in se locique natura: namque huius partem non habebat vicesimam militum. Quibus fretus conflixit adversariorumque multa milia concidit, cum de ipsius exercitu non amplius hominum mille cecidisset: quam ob causam postero die tropaeum posuit, quo loco pridie pugnatum erat. Hinc cum castra movisset semperque inferior copiis superior 4 omnibus proeliis discederet, quod numquam manum consereret, nisi cum adversarios locorum angustiis clausisset, quod perito regionum callideque cogitanti saepe accidebat: Autophrodates, cum bellum duci maiore regis calamitate 5 quam adversariorum videret, pacem amicitiamque hortatus est, ut cum rege in gratiam rediret. Quam ille etsi fidam non 6 fore putabat, tamen condicionem accepit seque ad Artaxerxem legatos missurum dixit. Sic bellum, quod rex adversus Datamen susceperat, sedatum est. Autophrodates in Phrygiam se recepit.

IX. At rex, quod implacabile odium in Datamen sus- 1

ceperat, postquam bello eum opprimi non posse animadvertit, insidiis interficere studuit; quas ille plerasque evita-2 vit. Sicut, cum ei nuntiatum esset quosdam sibi insidiari, qui in amicorum erant numero (de quibus quod inimici detulerunt, neque credendum neque neglegendum putavit), ex-3 periri voluit, verum falsumne sibi esset relatum. Itaque eo profectus est, in quo itinere futuras insidias dixerant. Sed elegit corpore ac statura simillimum sui eique vestitum suum dedit atque eo loco ire, quo ipse consuerat, iussit. Ipse autem ornatu vestituque militari inter corporis custodes iter 4 facere coepit. At insidiatores, postquam in eum locum agmen pervenit, decepti ordine atque vestitu impetum in eum faciunt, qui suppositus erat. Praedixerat autem iis Datames, cum quibus iter faciebat, ut parati essent facere, 5 quod ipsum vidissent. Ipse ut concurrentes insidiatores animadvertit, tela in eos coniecit. Hoc idem cum universi fecissent, priusquam pervenirent ad eum, quem aggredi volebant, confixi conciderunt.

X. Hic tamen tam callidus vir extremo tempore captus est Mithridatis, Ariobarzanis filii, dolo. Namque is pollicitus est regi se eum interfecturum, si ei rex permitteret, ut, quod-cumque vellet, liceret impune facere, fidemque de ea re more Persarum dextra dedisset. Hanc ut accepit a rege missam, copias parat et absens amicitiam cum Datame facit, regis provincias vexat, castella expugnat, magnas praedas capit, quarum partim suis dispertit, partim ad Datamen mittit. Pari modo complura castella ei tradit. Haec diu faciendo persuasit homini se infinitum adversus regem suscepisse bellum, cum nihilo magis, ne quam suspitionem illi praeberet insidiarum, neque colloquium eius petivit neque in conspectum venire studuit. Sic absens amicitiam gerebat, ut non beneficiis mutuis, sed communi odio, quod erga regem susceperant, contineri viderentur.

XI. Id cum satis se confirmasse arbitratus est, certiorem facit Datamen, tempus esse maiores exercitus parari et bellum cum ipso rege suscipi; deque ea re, si ei videretur, . quo loco vellet, in colloquium veniret. Probata re colloquendi tempus sumitur locusque, quo conveniretur. Huc 2 Mithridates cum uno, cui maxime habebat fidem, ante aliquot dies venit compluribusque locis separatim gladios obruit eaque loca diligenter notat. Ipso autem colloquii die utrique, locum qui explorarent atque ipsos scrutarentur, mittunt. Deinde ipsi sunt congressi. Hic cum aliquamdiu in 3 colloquio fuissent et diverse discessissent, iamque procul Datames abesset, Mithridates, priusquam ad suos perveniret, ne quam suspitionem pareret, in eundem locum revertitur atque ibi, ubi telum erat impostum, resedit, ut si lassitudine cuperet acquiescere, Datamenque revocavit, simulans se quiddam in colloquio esse oblitum. Interim telum, quod la- 4 tebat, protulit nudatumque vagina veste texit ac Datami venienti ait, digredientem se animadvertisse, locum quendam, qui erat in conspectu ad castra ponenda esse idoneum. Quem cum digito demonstraret, et ille respiceret, aversum 5 ferro transfixit priusque, quam quisquam posset succurrere, interfecit. Ita ille vir. qui multos consilio, neminem perfidia ceperat, simulata captus est amicitia.

### XV. [EPAMINONDAS.]

I. Epaminondas, Polymni filius, Thebanus. De hoc 1 priusquam scribimus, haec praecipienda videntur lectoribus, ne alienos mores ad suos referant neve ea, quae ipsis leviora sunt, pari modo apud ceteros fuisse arbitrentur. Sci- 2 mus enim musicen nostris moribus abesse a principis persona, saltare vero etiam in vitiis poni: quae omnia apud Graecos et grata et laude digna ducuntur. Cum autem ex- 3 primere imaginem consuetudinis atque vitae velimus Epaminondae, nihil videmur debere praetermittere, quod pertineat ad eam declarandam. Quare dicemus primum de 4 genere eius, deinde, quibus disciplinis et a quibus sit eruditus, tum de moribus ingeniique facultatibus, et si qua

alia memoria digna erunt, postremo de rebus gestis, quae a plurimis omnium anteponuntur virtutibus.

II. Natus igitur patre, quo diximus, genere honesto, pauper iam a maioribus relictus est, eruditus autem sic, ut nemo Thebanus magis. nam et citharizare et cantare ad chordarum sonum doctus est a Dionysio, qui non minore fuit in musicis gloria quam Damon aut Lamprus, quorum pervulgata sunt nomina, cantare tibiis ab Olympiodoro, 2 saltare a Calliphrone. At philosophiae praeceptorem habuit Lysim Tarentinum, Pythagoreum, cui quidem sic fuit deditus, ut adulescens tristem ac severum senem omnibus aequalibus suis in tamiliaritate anteposuerit, neque prius eum a se dimisit, quam in doctrinis tanto antecessit condiscipulos, ut facile intellegi posset, pari modo superaturum 3 omnes in ceteris artibus. Atque haec ad nostram consuetudinem sunt levia et potius contemnenda; at in Graecia uti-4 que olim magnae laudi erant. Postquam ephebus est factus et palaestrae dare operam coepit, non tam magnitudini virium servivit quam velocitati. Illam enim ad athletarum 5 usum, hanc ad belli existimabat utilitatem pertinere. Itaque exercebatur plurimum currendo et luctando ad eum finem, quoad stans complecti posset atque contundere. In armis vero plurimum studii consumebat.

III. Ad hanc corporis firmitatem plura etiam animi bona accesserant. Erat enim modestus, prudens, gravis, temporibus sapienter utens, peritus belli, fortis manu, animo maximo, adeo veritatis diligens, ut ne ioco quidem mentiretur. Idem continens, clemens patiensque admirandum in modum, non solum populi sed etiam amicorum ferens iniurias, imprimis commissa celans studiosus audiendi, quod interdum non minus prodest quam diserte dicere; ex hoc enim facillime disci arbitrabatur. Itaque cum in circulum venisset, in quo aut de re publica disputaretur, aut de philosophia sermo haberetur, numquam inde prius discessit quam ad finem sermo esset adductus. Paupertatem adeo facile perpessus est, ut de re publica nihil praeter gloriam ceperit. Amicorum

in se tuendo caruit facultatibus, eisdem ad alios sublevandos saepe sic usus est, ut iudicari possit omnia ei cum amicis fuisse communia. Nam cum aut civium suorum aliquis 5 ab hostibus esset captus aut virgo amici nubilis propter paupertatem collocari non posset, amicorum consilium habebat et, quantum quisque daret, pro facultatibus imperabat. Eamque summam cum fecerat, priusquam acciperet pecuniam, adducebat eum, qui quaerebat, ad eos, qui conferebant, eique ut ipsi numerarent, faciebat, ut ille, ad quem ea res perveniebat, sciret, quantum cuique deberet.

IV. Tentata autem eius est abstinentia a Diomedonte 1 Cyziceno. namque is rogatu Artaxerxis regis Epaminondam pecunia corrumpendum susceperat. Hic magno cum pondere auri Thebas venit et Micythum adulescentulum quinque talentis ad suam perduxit voluntatem, quem tum Epaminondas plurimum diligebat. Micythus Epaminondam convenit et causam adventus Diomedontis ostendit. At ille 2 Diomedonti coram, Nihil, inquit, opus pecunia est. si rex ea vult, quae Thebanis sunt utilia, gratis facere sum paratus; sin autem contraria, non habet auri atque argenti satis. namque orbis terrarum divitias accipere nolo pro patriae caritate. Tu quod me incognitum tentasti tuique 3 similem existimasti, non miror tibique ignosco: sed egredere propere, ne alios corrumpas, cum me non potueris. Et tu, Micythe, argentum huic redde, aut, nisi id confestim facis, ego te tradam magistratui. Hunc Diomedon cum ro- 4 garet, ut tuto exire suaque, quae attulerat, liceret efferre, Istud quidem, inquit, faciam, neque tua causa, sed mea, ne, si tibi sit pecunia adempta, aliquis dicat id ad me ereptum pervenisse, quod delatum accipere noluissem. A quo cum 5 quaesisset, quo se deduci vellet, et ille Athenas dixisset, praesidium dedit, ut tuto perveniret. Neque vero id satis habuit, sed etiam, ut inviolatus in navem escenderet, per Chabriam Atheniensem, de quo supra mentionem fecimus, effecit. Abstinentiae erit hoc satis testimonium. Plurima 6 quidem proferre possumus, sed modus adhibendus est, quoniam uno hoc volumine vitam excellentium virorum complurium concludere constituimus, quorum res separatim multis milibus versum complures scriptores ante nos explicarunt.

V. Fuit etiam disertus, ut nemo ei Thebanus par esset eloquentia, neque minus concinnus in brevitate respondendi 2 quam in perpetua oratione ornatus. Habuit obtrectatorem Menecliden quendam, indidem Thebis, et adversarium in administranda re publica, satis exercitatum in dicendo, ut Thebanum scilicet. namque illi genti plus inest virium quam 3 ingenii. Is, quod in re militari florere Epaminondam videbat, hortari solebat Thebanos, ut pacem bello anteferrent, ne illius imperatoris opera desideraretur. Huic ille, Fallis, inquit, verbo civis tuos, quod hos a bello avocas: otii enim 4 nomine servitutem concilias. Nam paritur pax bello. Itaque qui ea diutina volunt frui, bello exercitati esse debent. Quare si principes Graeciae vultis esse, castris est vobis 5 utendum, non palaestra. Idem ille Meneclides cum huic obiceret, quod liberos non haberet neque uxorem duxisset, maximeque insolentiam, quod sibi Agamemnonis belli gloriam videretur consecutus: at ille, desine, inquit, Meneclida, de uxore mihi exprobrare; nam nullius in ista re minus uti consilio volo. (Habebat enim Meneclides suspitio-6 nem adulteri). Quod autem me Agamemnomen aemulari putas, falleris. Namque ille cum universa Graecia vix decem annis unam cepit urbem, ego contra ea una urbe nostra dieque uno totam Graeciam Lacedaemoniis fugatis liberavi.

VI. Idem cum in conventum venisset Arcadum, petens, ut societatem cum Thebanis et Argivis facerent, contraque Callistratus, Atheniensium legatus, qui eloquentia omnes eo praestabat tempore, postularet, ut potius amicitiam sequerentur Atticorum, et in oratione sua multa invectus esset in Thebanos et Argivos, in eisque hoc posuisset, ani-2 mum advertere debere Arcadas, quales utraque civitas cives procreasset, ex quibus de ceteris possent iudicare: Argivos enim fuisse Orestem et Alcmaeonem matricidas; Thebis Oedipum natum, qui cum patrem suum interfecis-

set, ex matre liberos procreasse: huic in respondendo Epa-3 minondas cum de ceteris perorasset, postquam ad illa duo opprobria pervenit, admirari se dixit stultitiam rhetoris Attici, qui non animadverterit, innocentes illos natos domi, scelere admisso cum patria essent expulsi, receptos esse ab Atheniensibus. Sed maxime eius eloquentia eluxit Spar-4 tae, legati ante pugnam Leuctricam. Quo cum omnium sociorum convenissent legati, coram frequentissimo legationum conventu sic Lacedaemoniorum tyrannidem coarguit, ut non minus illa oratione opes eorum concusserit quam Leuctrica pugna. Tum enim perfecit, quod post apparuit, ut auxilio Lacedaemonii sociorum privarentur.

VII. Fuisse patientem suorumque iniurias ferentem ci- 1 vium, quod se patriae irasci nefas esse duceret, haec sunt testimonia. Cum eum propter invidiam cives sui praeficere exercitui noluissent, duxque esset delectus belli imperitus, cuius errore eo esset deducta illa multitudo militum, ut omnes de salute pertimescerent, quod locorum angustiis clausi ab hostibus obsidebantur, desiderari coepta est Epaminondae diligentia. erat enim ibi privatus numero militis. A quo 2 cum peterent opem, nullam adhibuit memoriam contumeliae et exercitum obsidione liberatum domum reduxit incolumem. Nec vero hoc semel fecit, sed saepius. Maxime autem fuit 3 illustre, cum in Peloponnesum exercitum duxisset adversus Lacedaemonios haberetque collegas duos, quorum alter erat Pelopidas, vir fortis ac strenuus. Hi cum criminibus adversariorum omnes in invidiam venissent, ob eamque rem imperium iis esset abrogatum, atque in eorum locum alii praetores successissent, Epaminondas populiscito non pa- 4 ruit, idemque ut facerent, persuasit collegis et bellum, quod susceperat, gessit. Namque animadvertebat, nisi id fecisset, totum exercitum propter praetorum imprudentiam inscitiamque belli periturum. Lex erat Thebis, quae morte multabat, 5 si quis imperium diutius retinuisset quam lege praefinitum foret. Hanc Epaminondas cum rei publicae conservandae causa latam videret, ad perniciem civitatis conferre noluit et

quattuor mensibus diutius quam populus iusserat gessit imperium.

VIII. Postquam domum reditum est, collegae eius hoc crimine accusabantur. Quibus ille permisit, ut omnem causam in se transferrent suaque opera factum contenderent, ut legi non oboedirent. Qua defensione illis periculo liberatis nemo Epaminondam responsurum putabat, quod, quid 2 diceret, non haberet. At ille in iudicium venit, nihil eorum negavit, quae adversarii crimini dabant, omniaque, quae collegae dixerant, confessus est neque recusavit, quo minus legis poenam subiret; sed unum ab iis petivit, ut in peri-3 culo suo inscriberent: Epaminondas a Thebanis morte multatus est, quod eos coegit apud Leuctra superare Lacedaemonios, quos ante se imperatorem nemo Boeotiorum ausus 4 sit adspicere in acie; quodque uno proelio non solum Thebas ab interitu retraxit, sed etiam universam Graeciam in libertatem vindicavit eoque res utrorumque perduxit, ut Thebani Spartam oppugnarent, Lacedaemonii satis haberent, si salvi esse possent, neque prius bellare destitit, quam Messene restituta urbem eorum obsidione clausit. 5 Haec cum dixisset, risus omnium cum hilaritate coortus est,

5 Haec cum dixisset, risus omnium cum hilaritate coortus est, neque quisquam iudex ausus est de eo ferre suffragium. Sic a iudicio capitis maxima discessit gloria.

IX. Hic extremo tempore imperator apud Mantineam cum acie instructa audacius instaret hostes, cognitus a Lacedaemoniis, quod in unius pernicie eius patriae sitam putabant salutem, universi in unum impetum fecerunt neque prius abscesserunt quam magna caede multisque occisis fortissime ipsum Epaminondam pugnantem sparo eminus 2 percussum concidere viderunt. Huius casu aliquantum retardati sunt Boeotii; neque tamen prius pugna excesserunt 3 quam repugnantes profligarunt. At Epaminondas cum animadverteret mortiferum se vulnus accepisse, simulque, si ferrum, quod ex hastili in corpore remanserat, extraxisset, animam statim emissurum, usque eo retinuit, quoad renuntiatum est vicisse Boeotios. Id postquam audivit, Satis,

inquit, vixi: invictus enim morior. Tum ferro extracto confestim exanimatus est.

X. Hic uxorem numquam duxit. In quo cum reprehenderetur [quod liberos non relinqueret] a Pelopida, qui filium habebat infamem, maleque eum in eo patriae consulere diceret, Vide, inquit, ne tu peius consulas, qui talem 2 ex te natum relicturus sis. Neque vero stirps potest mihi deesse. namque ex me natam relinquo pugnam Leuctricam, quae non modo mihi superstes sed etiam immortalis sit necesse est. Quo tempore duce Pelopida exules Thebas occu- 3 parunt et praesidium Lacedaemoniorum ex arce expulerunt, Epaminondas, quamdiu facta est caedes civium, domo se tenuit, quod neque malos defendere volebat neque impugnare, ne manus suorum sanguine cruentaret. Namque omnem civilem victoriam funestam putabat. Idem, postquam ad Cadmeam cum Lacedaemoniis pugna coepit, in primis stetit. Huius de virtutibus vitaque satis erit dictum, si hoc 4 unum adiunxero, quod nemo it infitias, Thebas et ante Epaminondam natum et post eiusdem interitum perpetuo alieno paruisse imperio; contra ea, quamdiu ille praefuerit rei publicae, caput fuisse totius Graeciae. Ex quo intellegi potest unum hominem pluris quam civitatem fuisse.

## XVI. [PELOPIDAS.]

I. Pelopidas Thebanus magis historicis quam vulgo 1 notus. Cuius de virtutibus dubito quemadmodum exponam, quod vereor, si res explicare incipiam, ne non vitam eius enarrare, sed historiam videar scribere; si tantummodo summas attigero, ne rudibus Graecarum litterarum minus dilucide appareat, quantus fuerit ille vir. Itaque utrique rei occurram, quantum potuero, et medebor tum satietati tum ignorantiae lectorum. Phoebidas Lacedaemonius cum exercitum Olynthum duceret iterque per Thebas faceret, arcem oppidi, quae Cadmea nominatur, occupavit impulsu paucorum Thebanorum, qui, adversariae factioni quo facilius

- resisterent, Laconum rebus studebant; idque suo privato 3 non publico fecit consilio. Quo facto eum Lacedaemonii ab exercitu removerunt pecuniaque multarunt, neque eo magis arcem Thebanis reddiderunt, quod susceptis inimicitiis satius ducebant eos obsideri quam liberari. Nam post Peloponnesium bellum Athenasque devictas cum Thebanis sibi rem esse existimabant, et eos esse solos, qui adversus 4 resistere auderent. Hac mente amicis suis summas potestates dederant alteriusque factionis principes partim interfecerant, alios in exilium eiecerant, in quibus Pelopidas hic, de quo scribere exorsi sumus, pulsus patria carebat.
- II. Hi omnes fere Athenas se contulerant, non quo sequerentur otium, sed ut, quem ex proximo locum fors ob-2 tulisset, eo patriam recuperare niterentur. Itaque cum tempus esset visum rei gerendae, communiter cum iis, qui Thebis idem sentiebant, diem delegerunt ad inimicos opprimendos civitatemque liberandam eum, quo maximi magistratus 3 simul consuerant epulari. Magnae saepe res non ita magnis copiis sunt gestae, sed profecto numquam tam ab tenui initio tantae opes sunt profligatae. Nam duodecim adulescentuli coierunt ex iis, qui exilio erant multati, cum omnino non essent amplius centum, qui tanto se offerrent periculo. Qua paucitate perculsa est Lacedaemoniorum potentia. 4 Hi enim non magis adversariorum factioni quam Spartanis eo tempore bellum intulerunt, qui principes erant totius Graeciae; quorum imperii maiestas, neque ita multo post, 5 Leuctrica pugna, ab hoc initio perculsa, concidit. Illi igitur duodecim, quorum dux erat Pelopidas, cum Athenis interdiu exissent, ut vesperascente caelo Thebas possent pervenire, cum canibus venaticis exierunt, retia ferentes, vestitu agresti, quo minore suspitione facerent iter. Qui cum tempore ipso, quo studuerant, pervenissent, domum
  - Charonis devenerunt, a quo et tempus et dies erat datus.

    III. Hoc loco libet interponere, etsi seiunctum ab re proposita est, nimia fiducia quantae calamitati soleat esse Nam magistratuum Thebanorum statim ad aures pervenit

exules in urbem venisse. Id illi vino epulis ue dediti usque eo despexerunt, ut ne quaerere quidem de tanta re laborarint. Accessit etiam, quod magis aperiret eorum dementiam. Allata est enim epistola Athenis ab Archino uni ex his, Archiae, qui tum maximum magistratum Thebis obtinebat, in qua omnia de profectione eorum perscripta erant. Quae cum iam accubanti in convivio esset data, sicut erat signata, sub pulvinum subiciens, In crastinum, inquit, differo res severas. At illi omnes, cum iam nox processisset, 3 vinolenti ab exulibus duce Pelopida sunt interfecti. Quibus rebus confectis, vulgo ad arma libertatemque vocato, non solum qui in urbe erant, sed etiam undique ex agris concurrerunt, praesidiumLacedaemoniorum ex arce pepulerunt, patriam obsidione liberarunt, auctores Cadmeae occupandae partim occiderunt, partim in exilium eiecerunt.

IV. Hoc tam turbido tempore, sicut supra docuimus, <sup>1</sup> Epaminondas, quoad cum civibus dimicatum est, domi quietus fuit. Itaque haec liberatarum Thebarum propria laus est Pelopidae, ceterae fere communes cum Epaminonda. Namque in Leuctrica pugna imperatore Epaminonda hic fuit <sup>2</sup> dux delectae manus, quae prima phalangem prostravit Laconum. Omnibus praeterea periculis adfuit, sicut Spartam <sup>3</sup> cum oppugnavit, alterum tenuit cornu; quoque Messena celerius restitueretur, legatus in Persas est profectus. Denique haec fuit altera persona Thebis, sed tamen secunda ita, ut proxima esset Epaminondae.

V. Conflictatus autem est cum adversa fortuna. Nam 1 et initio, sicut ostendimus, exul patria caruit et, cum Thessaliam in potestatem Thebanorum cuperet redigere legationisque iure satis tectum se arbitraretur, quod apud omnes gentes sanctum esse consuesset, a tyranno Alexandro Pheraeo simul cum Ismenia comprehensus in vincla coniectus est. Hunc Epaminondas recuperavit, bello persequens 2 Alexandrum. Post id factum numquam animo placari potuit in eum, a quo erat violatus. Itaque persuasit Thebanis, ut subsidio Thessaliae proficiscerentur tyrannosque eius ex-

- 3 pellerent. Cuius belli cum ei summa esset data, eoque cum exercitu profectus esset, non dubitavit, simulae conspexit
- 4 hostem, confligere. In quo proelio Alexandrum ut animadvertit, incensus ira equum in eum concitavit, proculque digressus a suis coniectu telorum confossus concidit. Atque hoc secunda victoria accidit; nam iam inclinatae erant tyrannorum copiae. Quo facto omnes Thessaliae civitates interfectum Pelopidam coronis aureis et statuis aëneis libe-
- interfectum Pelopidam coronis aureis et statuis aëneis liberosque eius multo agro donarunt.

## XVII. [AGESILAUS.]

- I. Agesilaus Lacedaemonius cum a ceteris scriptoribus tum eximie a Xenophonte Socratico collaudatus est: 2 eo enim usus est familiarissime. Hic primum de regno cum
  - Leotychide, fratris filio, habuit contentionem. Mos erat enim a maioribus Lacedaemoniis traditus, ut duos haberent semper reges, nomine magis quam imperio, ex duabus familiis Procli et Eurysthenis, qui principes ex progenie Herculis
- 3 Spartae reges fuerunt. Horum ex altera in alterius familiae locum fieri non licebat. Ita utraque suum retinebat ordinem. Primum ratio habebatur, qui maximus natu esset ex liberis eius, qui regnans decessisset. Sin is virilem sexum non reliquisset, tum deligebatur, qui proximus esset propinguitate.
- 4 Mortuus erat Agis rex, frater Agesilai. Filium reliquerat Leotychidem; quem ille natum non agnorat, eundem moriens suum esse dixerat. Is de honore regni cum Agesilao, patruo suo, contendit, neque id, quod petivit, consecutus est.
- 5 Nam Lysandro suffragante, homine, ut ostendimus supra, factioso et iis temporibus potente, Agesilaus antelatus est.
- II. Hic simulatque imperii potitus est, persuasit Lacedaemoniis, ut exercitus emitterent in Asiam bellumque regi facerent, docens satius esse in Asia quam in Europa dimicari. Namque fama exierat Artaxerxen comparare classes
- 2 pedestresque exercitus, quos in Graeciam mitteret. Data votestate tanta celeritate usus est, ut prius in Asiam cum

copiis pervenerit quam regii satrapae eum scirent profectum. Quo factum est, ut omnes imparatos imprudentesque offenderet. Id ut cognovit Tissaphernes, qui summum 3 imperium tum inter praefectos habebat regios, indutias a Lacone petivit, simulans se dare operam, ut Lacedaemoniis cum rege conveniret, re autem vera ad copias comparandas; easque impetravit trimestris. iuravit autem uterque 4 se sine dolo indutias conservaturum. In qua pactione summa fide mansit Agesilaus, contra ea Tissaphernes nihil aliud quam bellum comparavit. Id etsi sentiebat Laco, tamen 5 iusiurandum servabat multumque in eo se consequi dicebat, quod Tissaphernes periurio suo et homines suis rebus abalienaret et deos sibi iratos redderet; se autem conservata religione confirmare exercitum, cum animadverteret deum numen facere secum, hominesque sibi conciliari amiciores, quod iis studere consuessent, quos conservare fidem viderent.

III. Postquam indutiarum praeteriit dies, barbarus non 1 dubitans, quod ipsius erant plurima domicilia in Caria et ea regio iis temporibus multo putabatur locupletissima, eo potissimum hostes impetum facturos, omnes suas copias eo contraxerat. At Agesilaus in Phrygiam se convertit eam- 2 que prius depopulatus est quam Tissaphernes usquam se moveret. Magna praeda militibus locupletatis Ephesum hiematum exercitum reduxit, atque ibi officinis armorum institutis magna industria bellum apparavit. Et quo studiosius armarentur insigniusque ornarentur, praemia proposuit. quibus donarentur, quorum egregia in ea re fuisset industria. Fecit idem in exercitationum generibus, ut, qui ceteris 3 praestitissent, eos magnis afficeret muneribus. His igitur rebus effecit, ut et ornatissimum et exercitatissimum haberet exercitum. Huic cum tempus esset visum copias extrahere 4 ex hibernaculis, vidit, si, quo esset iter facturus, palam pronuntiasset, hostes non credituros aliasque regiones praesidiis occupaturos neque dubitaturos, aliud sese facturum ac pronuntiasset. Itaque cum ille Sardis iturum se dixisset, 5

Tissaphernes eandem Cariam defendendam putavit. In quo cum eum opinio fefellisset victumque se vidisset consilio, sero suis praesidio profectus est. Nam cum illo venisset, iam Agesilaus multis locis expugnatis magna erat praeda 6 potitus. Laco autem cum videret hostes equitatu superare, numquam in campo sui fecit potestatem, et iis locis manum conseruit, quibus plus pedestres copiae valerent. Pepulit ergo, quotiescumque congressus est, multo maiores adversariorum copias et sic in Asia versatus est, ut omnium opinione victor duceretur.

IV. Hic cum iam animo meditaretur proficisci in Persas et ipsum regem adoriri, nuntius ei domo venit ephororum missu, bellum Athenienses et Boeotios indixisse La-2 cedaemoniis: quare venire ne dubitaret. In hoc non minus eius pietas suspicienda est quam virtus bellica: qui cum victori praeesset exercitui maximamque haberet fiduciam regni Persarum potiundi, tanta modestia dicto audiens fuit iussis absentium magistratuum, ut si privatus in comitio esset Spartae. Cuius exemplum utinam imperatores nostri 3 sequi voluissent! Sed illuc redeamus. Agesilaus opulentissimo regno praeposuit bonam existimationem multoque gloriosius duxit, si institutis patriae paruisset, quam si 4 bello superasset Asiam. Hac igitur mente Hellespontum copias traiecit tantaque usus est celeritate, ut, quod iter Xerxes anno vertente confecerat, hic transierit triginta 5 diebus. Cum iam haud ita longe abesset a Peloponneso, obsistere ei conati sunt Athenienses et Boeotii ceterique eorum socii apud Coroneam, quos omnes gravi proelio vicit. 6 Huius victoriae vel maxima fuit laus, quod, cum plerique ex fuga se in templum Minervae coniecissent, quaerereturque ab eo, quid ils vellet fieri, etsi aliquot vulnera acceperat eo proelio et iratus videbatur omnibus, qui adversus arma tulerant, tamen antetulit irae religionem et eos vetuit 7 violari. Neque vero hoc solum in Graecia fecit, ut templa deorum sancta haberet, sed etiam apud barbaros summa s religione omnia simulacra arasque conservavit.

praedicabat mirari se, non sacrilegorum numero haberi, qui supplicibus deorum nocuissent, aut non gravioribus poenis affici, qui religionem minuerent, quam qui fana spoliarent.

V. Post hoc proelium collatum omne bellum est circa 1 Corinthum, ideoque Corinthium est appellatum. Hic cum 2 una pugna decem milia hostium Agesilao duce cecidissent eoque facto opes adversariorum debilitatae viderentur. tantum afuit ab insolentia gloriae, ut commiseratus sit fortunam Graeciae, quod tam multi a se victi vitio adversariorum concidissent: namque illa multitudine, si sana mens esset, Graeciae supplicium Persas dare potuisse. Idem cum ad- 3 versarios intra moenia compulisset, et, ut Corinthum oppugnaret, multi hortarentur, negavit id suae virtuti convenire, se enim eum esse dixit, qui ad officium peccantis redire cogeret, non, qui urbes nobilissimas expugnaret Graeciae. Nam si, inquit, eos exstinguere voluerimus, qui no- 4 biscum adversus barbaros steterunt, nosmet ipsi nos expugnaverimus, illis quiescentibus; quo facto sine negotio, cum voluerint, nos oppriment.

VI. Interim accidit illa calamitas apud Leuctra Lace-1 daemoniis: quo ne proficisceretur, cum a plerisque ad exeundum premeretur, ut si de exitu divinaret, exire noluit. Idem, cum Epaminondas Spartam oppugnaret essetque sine muris oppidum, talem se imperatorem praebuit, ut eo tempore omnibus apparuerit, nisi ille fuisset, Spartam futuram non fuisse. In quo quidem discrimine celeritas eius 2 consilii saluti fuit universis. Nam cum quidam adulescentuli hostium adventu perterriti ad Thebanos transfugere vellent et locum extra urbem editum cepissent, Agesilaus, qui perniciosissimum fore videret, si animadversum esset quemquam ad hostes transfugere conari, cum suis eo venit atque, ut si bono animo fecissent, laudavit consilium eorum, quod eum locum occupassent, et id se quoque fieri debere animadvertisse. Sic adulescentulos simulata laudatione recu- a peravit et adjunctis de suis comitibus locum tutum reliquit. Namque illi aucti numero eorum, qui expertes erant consilii, commovere se non sunt ausi, eoque libentius, quod latere arbitrabantur, quae cogitaverant.

VII. Sine dubio post Leuctricam pugnam Lacedaemonii se numquam refecerunt neque pristinum imperium recuperarunt, cum interim Agesilaus non destitit, quibuscumque rebus 2 posset, patriam iuvare. Nam cum praecipue Lacedaemonii indigerent pecunia, ille omnibus, qui a rege defecerant, praesidio fuit; a quibus magna donatus pecunia patriam 3 sublevavit. Atque in hoc illud imprimis fuit admirabile, cum maxima munera ei ab regibus ac dynastis civitatibusque conferrentur, quod nihil umquam domum suam contulit, 4 nihil de victu, nihil de vestitu Laconum mutavit. Domo eadem fuit contentus, qua Eurysthenes, progenitor maiorum suorum, fuerat usus; quam qui intrarat, nullum signum libidinis, nullum luxuriae videre poterat, contra ea plurima patientiae atque abstinentiae. sic enim erat instructa, ut in nulla re differret cuiusvis inopis atque privati.

VIII. Atoue hic tantus vir ut naturam fautricem ha-1 buerat in tribuendis animi virtutibus, sic maleficam nactus est in corpore fingendo. Nam et statura fuit humili et corpore exiguo et claudus altero pede: quae res etiam nonnullam afferebat deformitatem: atque ignoti faciem eius cum intuerentur, contemnebant; qui autem virtutes noverant. 2 non poterant admirari satis. Quod ei usu venit, quum annorum octoginta subsidio Tacho in Aegyptum iisset et in acta cum suis accubuisset sine ullo tecto stratumque haberet tale, ut terra tecta esset stramentis neque huc amplius quam pellis esset iniecta, eodemque comites omnes accubuissent vestitu humili atque obsoleto, ut eorum ornatus non modo in his regem neminem significaret, sed homines a esse non beatissimos suspitionem praeberet. Huius de adventu fama cum ad regios esset perlata, celeriter munera eo cuiusque generis sunt allata. His quaerentibus Agesilaum vix fides facta est, unum esse ex iis, qui tum accu-4 babant. Qui cum regis verbis, quae attulerant, dedissent. ille praeter vitulinam et eiusmodi genera opsonii, quae praesens tempus desiderabat, nihil accepit; unguenta, coronas secundamque mensam servis dispertiit; cetera referri iussit. Quo facto eum barbari magis etiam contempserunt, quod <sup>5</sup> eum ignorantia bonarum rerum vilia potissimum sumpsisse arbitrabantur. Hic cum ex Aegypto reverteretur, donatus <sup>6</sup> a rege Nectanabide ducentis viginti talentis, quae ille muneri populo suo daret, venissetque in portum, qui Menelai vocatur iacens inter Cyrenas et Aegyptum, in morbum implicitus decessit. Ibi eum amici, quo Spartam facilius <sup>7</sup> perferre possent, quod mel non habebant, cera circumfuderunt atque ita domum retulerunt.

## XVIII. [EUMENES.]

I. Eumenes Cardianus. Huius si virtuti par data esset 1 fortuna, non ille quidem maior fuisset, sed multo illustrior atque etiam honoratior, quod magnos homines virtute me timur, non fortuna. Nam cum aetas eius incidisset in ea 2 tempora, quibus Macedones florerent, multum ei detraxit inter eos viventi, quod alienae erat civitatis, neque aliud huic defuit quam generosa stirps. Etsi ille domestico summo 3 genere erat, tamen Macedones eum sibi aliquando anteponi indigne ferebant, neque tamen non patiebantur, vincebat enim omnes cura, vigilantia, patientia, calliditate et celeritate ingenii. Hic peradulescentulus ad amicitiam, accessit 4 Philippi, Amyntae filii, brevique tempore in intimam pervenit familiaritatem. Fulgebat enim iam in adulescentulo indoles virtutis. Itaque eum habuit ad manum scribae loco, 5 quod multo apud Graios honorificentius est quam apud Romanos. Namque apud nos re vera, sicut sunt, mercennarii scribae existimantur, at apud illos e contrario nemo ad id officium admittitur nisi honesto loco et fide et industria cognita, quod necesse est omnium consiliorum eum esse participem. Hunc locum tenuit amicitiae apud Philippum 6 Illo interfecto eodem gradu fuit apud annos septem.

Alexandrum annos tredecim. Novissimo tempore praefuit etiam alterae equitum alae, quae hetaerice appellabatur. Utrique autem in consilio semper adfuit et omnium rerum habitus est particeps.

II. Alexandro Babylone mortuo cum regna singulis familiaribus dispertirentur et summa rerum tradita esset tuenda eidem, cui Alexander moriens anulum suum dederat,

- 2 Perdiccae: ex quo omnes coniecerant eum regnum ei commisisse, quoad liberi eius in suam tutelam pervenissent: aberat enim Crateros et Antipater, qui antecedere hunc videbantur; mortuus erat Hephaestio, quem unum Alexander, quod facile intellegi posset, plurimi fecerat: hoc tempore data est Eumeni Cappadocia sive potius dicta. nam 3 tum in hostium erat potestate. Hunc sibi Perdiccas adiun-
- 3 tum in hostium erat potestate. Hunc sibi Perdiccas adiunxerat magno studio, quod in homine fidem et industriam magnam videbat, non dubitaus, si eum pellexisset, magno usui fore sibi in iis rebus, quas apparabat. Cogitabat enim, quod fere omnes in magnis imperiis concupiscunt, omnium
- 4 partes corripere atque complecti. Neque vero hoc ille solus fecit, sed ceteri quoque omnes, qui Alexandri fuerant amici. Primus Leonnatus Macedoniam praeoccupare praedestinavit. Is multis magnisque pollicitationibus persuadere Eumeni studuit, ut Perdiccam desereret ac secum faceret socie-
- 5 tatem. Cum perducere eum non posset, interficere conatus est; et fecisset, nisi ille clam noctu ex praesidiis eius effugisset.
  - III. Interim conflata sunt illa bella, quae ad internecionem post Alexandri mortem gesta sunt, omnesque concurrerunt ad Perdiccam opprimendum. Quem etsi infirmum videbat, quod unus omnibus resistere cogebatur, tamen amicum non deseruit neque salutis quam fidei fuit cupidior.
- 2 Praesecerat hunc Perdiccas ei parti Asiae, quae inter Taurum montem iacet atque Hellespontum, et illum unum opposuerat Europaeis adversariis; ipse Aegyptum oppugna-
- s tum adversus Ptolemaeum erat profectus. Eumenes cum neque magnas copias neque firmas haberet, quod et inexercitatse et non multo ante erant contractae, adventare autem

dicerentur Hellespontumque transisse Antipater et Crateros magno cum exercitu Macedonum, viri tum claritate tum usu belli praestantes (Macedones vero milites ea tunc erant 4 fama, qua nunc Romani feruntur; etenim semper habiti sunt fortissimi, qui summa imperii potirentur): Eumenes intellegebat, si copiae suae cognossent, adversus quos ducerentur, non modo non ituras, sed simul cum nuntio dilapsuras. Itaque hoc ei visum est prudentissimum, ut deviis itineribus milites duceret, in quibus vera audire non possent, et iis persuaderet se contra quosdam barbaros proficisci. Atque tenuit hoc propositum et prius in aciem exercitum eduxit proeliumque commisit, quam milites sui scirent, cum quibus arma conferrent. Effecit etiam illud locorum praeoccupatione, ut equitatu potius dimicaret, quo plus valebat, quam peditatu, quo erat deterior.

IV. Quorum acerrimo concursu cum magnam partem 1 pugnatum, cadit Crateros dux et Neoptolemus, qui secundum locum imperii tenebat. Cum hoc concurrit ipse Eumenes. Qui cum inter se complexi in terram ex 2 equis decidissent, ut facile intellegi possent inimica mente contendisse animoque magis etiam puguasse quam corpore, non prius distracti sunt quam alterum anima relinqueret. Ab hoc aliquot plagis Eumenes vulneratur, neque eo magis ex proelio excessit, sed acrius hostis institit. Hic equitibus 3 profligatis interfecto duce Cratero, multis praeterea et maxime nobilibus captis, pedester exercitus, quod in ea loca erat deductus, ut invito Eumene elabi non posset, pacem ab eo petiit. Quam cum impetrasset, in fide non mansit et se, simulac potuit, ad Antipatrum recepit. Eumenes Crate- 4 rum ex acie semivivum elatum recreare studuit. Cum id non posset, pro hominis dignitate proque pristina amicitia (namque illo usus erat Alexandro vivo familiariter) amplo funere extulit ossaque in Macedoniam uxori eius ac liberis remisit.

V. Haec dum apud Hellespontum geruntur, Perdiccas 1 apud Nilum flumen interficitur a Seleuco et Antigene, rerum-

que summa ad Antipatrum defertur. Hic, qui deseruerant, exercitu suffragium ferente capitis absentes damnantur: in his Eumenes. Hacille perculsus plaga non succubuit neque eo setius bellum administravit. Sed exiles res animi magni-2 tudinem etsi non frangebant, tamen minuebant. Hunc persequens Antigonus cum omni genere copiarum abundaret, saepe in itineribus vexabatur, neque umquam ad manum accedere licebat nisi iis locis, quibus pauci multis possent resi-3 stere. Sed extremo tempore, cum consilio capi non posset, multitudine circumitus est. Hinc tamen multis suis amissis se expedivit et in castellum Phrygiae, quod Nora appellatur, 4 confugit. In quo cum circumsederetur et vereretur, ne uno loco manens equos militares perderet, quod spatium non esset agitandi, callidum fuit eius inventum, quemadmodum stans iumentum concalfieri exercerique posset, quo libentius et 5 cibo uteretur et a corporis motu non removeretur. Substringebat caput loro altius quam ut prioribus pedibus plane terram posset attingere, deinde post verberibus cogebat exsultare et calces remittere. Qui motus non minus sudorem 6 excutiebat, quam si in spatio decurreret. Quo factum est, quod omnibus mirabile est visum, ut aeque iumenta nitida ex castello educeret, cum complures menses in obsidione 7 fuisset, ac si in campestribus ea locis habuisset. In hac conclusione, quotiescumque voluit, apparatum et munitiones Antigoni alias incendit, alias disiecit. Tenuit autem se uno loco, quamdiu hiems fuit, quod castra sub divo habere non poterat. Ver appropinquabat: simulata deditione, dum de condicionibus tractat, praefectis Antigoni imposuit seque ac suos omnes extraxit incolumes.

VI. Ad hunc Olympias, mater quae fuerat Alexandri, cum litteras et nuntios misisset in Asiam consultum, utrum repetitum in Macedoniam veniret (nam tum in Epiro habitabat) et eas res occuparet, huic ille primum suasit, ne se moveret et exspectaret, quoad Alexandri filius regnum adipisceretur; sin aliqua cupiditate raperetur in Macedoniam, oblivisceretur omnium iniuriarum et in neminem acerbiore

uteretur imperio. Horum illa nihil fecit. nam et in Mace- 3 doniam profecta est et ibi crudelissime se gessit. Petiit autem ab Eumene absente, ne pateretur Philippi domus ac familiae inimicissimos stirpem quoque interimere, ferretque opem liberis Alexandri. Quam veniam si daret, quam pri- 4 mum exercitus pararet, quos sibi subsidio adduceret. Id quo facilius faceret, se omnibus praefectis, qui in officio manebant, misisse litteras, ut ei parerent eiusque consiliis uterentur. His rebus Eumenes permotus satius duxit, si ita 5 tulisset fortuna, perire bene meritis referentem gratiam, quam ingratum vivere.

VII. Itaque copias contraxit, bellum adversus Antigo- 1 num comparavit. Quod una erant Macedones complures nobiles, in its Peucestes, qui corporis custos fuerat Alexandri, tum autem obtinebat Persidem, et Antigenes, cuius sub imperio phalanx erat Macedonum, invidiam verens, quam tamen effugere non potuit, si potius ipse alienigena summi imperii potiretur quam alii Macedonum, quorum ibi erat multitudo: in principiis Alexandri nomine tabernaculum 2 statuit in eoque sellam auream cum sceptro ac diademate iussit poni eoque omnes cotidie convenire, ut ibi de summis rebus consilia caperentur, credens minore se invidia fore, si specie imperii nominisque simulatione Alexandri bellum videretur administrare. Quod effecit. Nam cum non ad 3 Eumenis principia, sed ad regia conveniretur atque ibi de rebus deliberaretur, quodammodo latebat, cum tamen per eum unum gererentur omnia.

VIII. Hic in Paraetacis cum Antigono conflixit, non acie 1 instructa, sed in itinere, eumque male acceptum in Mediam hiematum coëgit redire. Ipse in finitima regione Persidis hiematum copias divisit, non ut voluit, sed ut militum cogebat voluntas. Namque illa phalanx Alexandri Magni, quae 2 Asiam peragrarat deviceratque Persas, inveterata tum gloria tum etiam licentia, non parere se ducibus, sed imperare postulabat, ut nunc veterani faciunt nostri. Itaque periculum est ne faciant, quod illi fecerunt, sua intemperantia nimia-

que licentia ut omnia perdant, neque minus eos, cum quibus steterint, quam adversus quos fecerint. Quod si quis illorum veteranorum legat facta, paria horum cognoscat neque rem ullam nisi tempus interesse iudicet. Sed ad illos revertar. Hiberna sumpserant non ad usum belli, sed ad ipsorum lu-4 xuriam, longeque inter se discesserant. Hoc Antigonus cum comperisset intellegeretque se parem non esse paratis adversariis, statuit aliquid sibi consilii novi esse capiendum. Duae erant viae, qua ex Medis, ubi ille hiemabat, ad adversariorum bibernacula posset perveniri. Quarum brevior per loca deserta, quae nemo incolebat propter aquae inopiam, ceterum dierum erat fere decem; illa autem, qua omnes commeabant, altero tanto longiorem habebat anfractum, sed erat copiosa omniumque rerum abundans. Hac si proficisceretur, intellegebat prius adversarios rescituros de suo adventu,

intellegebat prius adversarios rescituros de suo adventu, quam ipse tertiam partem confecisset itineris; sin per loca sola contenderet, sperabat se imprudentem hostem oppres-7 surum. Ad hanc rem conficiendam imperavit quam plurimos utris atque etiam culleos comparari, post haec pabulum, praeterea cibaria cocta dierum decem, ut quam minime fieret ignis in castris. Iter quo habeat, omnis celat. Sic paratus, qua constituerat, proficiscitur.

IX. Dimidium fere spatium confecerat, cum ex fumo castrorum eius suspitio allata est ad Eumenem, hostem appropinquare. Conveniunt duces; quaerere, quid opus sit facto. Intellegebant omnes tam celeriter copias ipsorum contrahi non posse, quam Antigonus adfuturus videbatur.

2 Hic omnibus titubantibus et de rebus summis desperantibus Eumenes ait, si celeritatem velint adhibere et imperata facere, quod ante non fecerint, se rem expediturum. Nam quod diebus quinque hostis transisse posset, se effecturum, ut non minus totidem dierum spatio retardaretur: quare

3 circumirent, suas quisque contraheret copias. Ad Antigoni autem refrenandum impetum tale capit consilium. Certos mittit homines ad infimos montes, qui obvii erant itineri adversariorum, iisque praecipit, ut prima nocte, quam latissime possint, ignes faciant quam maximos atque hos secunda vigilia minuant, tertia perexiguos reddant et assi- 4 mulata castrorum consuetudine suspitionem iniciant hostibus, iis locis esse castra ac de eorum adventu esse praenuntiatum, idemque postera nocte faciant. Quibus imperatum 5 erat, diligenter praeceptum curant. Antigonus tenebris obortis ignes conspicatur: credit de suo adventu esse auditum et adversarios illuc suas contraxisse copias. Mutat consi- 6 lium et, quoniam imprudentem adoriri non posset, flectit iter suum et illum anfractum longiorem copiosae viae capit, ibique diem unum opperitur ad lassitudinem sedandam militum ac reficienda iumenta, quo integriore exercitu decerneret.

X. Sic Eumenes callidum imperatorem vicit consilio 1 celeritatemque impedivit eius, neque tamen multum profecit. Nam invidia ducum, cum quibus erat, perfidiaque Macedo- 2 num veteranorum, cum superior proelio discessisset, Antigono est deditus, cum exercitus ei ter ante separatis temporibus iurasset se eum defensurum neque umquam deserturum. Sed tanta fuit nonnullorum virtutis obtrectatio, ut fidem amittere mallent quam eum non perdere. Atque hunc 3 Antigonus, cum ei fuisset infestissimus, conservasset, si per suos esset licitum, quod ab nullo se plus adiuvari posse intellegebat in iis rebus, quas impendere iam apparebat omnibus. Imminebant enim Seleucus, Lysimachus, Ptolemaeus, opibus iam valentes, cum quibus ei de summis rebus erat dimicandum. Sed non passi sunt ii, qui circa erant, quod 4 videbant Eumene recepto omnis prae illo parvi futuros. Ipse autem Antigonus adeo erat incensus, ut nisi magna spe maximarum rerum leniri non posset.

XI. Itaque cum eum in custodiam dedisset, et pracfe- 1 ctus custodum quaesisset, quemadmodum servari vellet, ut acerrimum, inquit, leonem aut ferocissimum elephantum. Nondum enim statuerat, conservaret eum necne. Veniebat 2 autem ad Eumenem utrumque genus hominum, et qui propter odium fructum oculis ex eius casu capere vellent, et qui propter veterem amicitiam colloqui consolarique cupe-

rent; multi etiam, qui eius formam cognoscere studebant, qualis esset, quem tam diu tamque valde timuissent, cuius 3 in pernicie positam spem habuissent victoriae. At Eumenes cum diutius in vinclis esset sit Opomercho penes quem

nes cum diutius in vinclis esset, ait Onomarcho, penes quem summa imperii erat custodiae, se mirari, quare iam tertium diem sic teneretur; non enim hoc convenire Antigoni prudentiae, ut sic deuteretur victo. quin aut interfici aut mis-

4 sum fieri iuberet. Hic cum ferocius Onomarcho loqui videretur, Quid tu, inquit, animo si isto eras, cur non in proelio cecidisti potius, quam in potestatem inimici venires? Huic

5 Eumenes: Utinam, inquit, istud evenisset! sed eo non accidit, quod numquam cum fortiore sum congressus. Non enim cum quoquam arma contuli, quin is mihi succubuerit. non enim virtute hostium, sed amicorum perfidia decidi. Neque id falsum. \*\*\* [Nam et dignitate fuit honesta et viribus ad laborem ferendum firmis, neque tam magno corpore quam figura venusta.]

XII. De hoc Antigonus cum solus constituere non auderet, ad consilium retulit. Hic cum omnes primo perturbati admirarentur, non iam de eo sumptum esse supplicium. a quo tot annos adeo essent male habiti, ut saepe ad desperationem forent adducti, quique maximos duces inter-2 fecisset, denique in quo uno esset tantum, ut, quoad ille viveret, ipsi securi esse non possent, interfecto, nihil habituri negotii essent: postremo, si illi redderet salutem, quaerebant, quibus amicis esset usurus; sese enim cum Eumene 3 apud eum non tuturos. Hic cognita consilii voluntate tamen usque ad septimum diem deliberandi sibi spatium reliquit. Tum autem, cum iam vereretur, ne qua seditio exercitus oreretur, vetuit quemquam ad eum admitti et cotidianum victum removeri iussit. Nam negabat se ei vim allaturum, 4 cui aliquando fuisset amicus. Hic tamen non amplius quam triduum fame fatigatus, cum castra moverentur, insciente Antigono iugulatus est a custodibus.

XIII. Sic Eumenes annorum quinque et quadraginta, cum ab anno vicesimo, uti supra ostendimus, septem annos

Philippo apparuisset, tredecim apud Alexandrum eundem locum obtinuisset, in his unum equitum alae praefuisset, post autem Alexandri Magni mortem imperator exercitus duxisset summosque duces partim repulisset partim interfecisset, captus non Antigoni virtute, sed Macedonum periurio talem habuit exitum vitae. In quo quanta omnium 2 fuerit opinio eorum, qui post Alexandrum Magnum reges sunt appellati, ex hoc facillime potest iudicari, quod nemo Eumene vivo rex appellatus est, sed praefectus, eidem post 3 huius occasum statim regium ornatum nomenque sumpserunt, neque, quod initio praedicarant se Alexandri liberis regnum servare, praestare voluerunt et, uno propugnatore sublato, quid sentirent, aperuerunt. Huius sceleris principes fuerunt Antigonus, Ptolemaeus, Seleucus, Lysimachus, Cassandrus. Antigonus autem Eumenem mortuum propin- 4 quis eius sepeliendum tradidit. Hi militari honestoque funere comitante toto exercitu humaverunt ossaque eius in Cappadociam ad matrem atque uxorem liberosque eius deportanda curarunt.

#### XIX. [PHOCION.]

I. Phocion Atheniensis etsi saepe exercitibus praefuit 1 summosque magistratus cepit, tamen multo eius notior integritas vitae quam rei militaris labor. Itaque huius memoria est nulla, illius autem magna fama, ex quo cognomine Bonus est appellatus. Fuit enim perpetuo pauper, cum divitissizumus esse posset propter frequentes delatos honores potestatesque summas, quae ei a populo dabantur. Hic cum a rege 3 Philippo munera magnae pecuniae repudiaret, legatique hortarentur accipere simulque admonerent, si ipse iis facile careret, liberis tamen suis prospiceret, quibus difficile esset in summa paupertate tantam paternam tueri gloriam, his ille, si mei similes erunt, idem hic, inquit, agellus illos alet, 4 qui me ad hanc dignitatem perduxit; sin dissimiles sunt futuri, nolo meis impensis illorum ali augerique luxuriam.

II. Idem cum prope ad annum octogesimum prospera pervenisset fortuna, extremis temporibus magnum in odium 2 pervenit suorum civium: primo, quod cum Demade de urbe tradenda Antipatro consenserat, eiusque consilio Demosthenes cum ceteris, qui bene de re publica meriti existimabantur, populiscito in exilium erant expulsi. neque in eo solum offenderat, quod patriae male consuluerat, sed etiam, quod 3 amicitiae fidem non praestiterat. Namque auctus adiutusque a Demosthene eum, quem tenebat, ascenderat gradum, cum adversus Charetem eum subornaret; ab eodem in iudiciis, cum capitis causam diceret, defensus aliquoties liberatus discesserat. hunc non solum in periculis non defendit, sed 4 etiam prodidit. Concidit autem maxime uno crimine, quod, cum apud eum summum esset imperium populi, et Nicanorem, Cassandri praefectum, insidiari Piraeeo Atheniensium a Dercylo moneretur, idemque postularet, ut provideret, ne commeatibus civitas privaretur, huic audiente populo Phocion negavit esse periculum, seque eius rei obsidem fore Neque ita multo post Nicanor Piraeeo est 5 pollicitus est. potitus. Ad quem recuperandum cum populus armatus concurrisset, ille non modo neminem ad arma vocavit, sed ne armatis quidem praeesse voluit. [sine quo Athenae omnino esse non possunt.]

III. Erant eo tempore Athenis duae factiones, quarum una populi causam agebat, altera optimatium. In hac erat Phocionet Demetrius Phalereus. Harum utraque Macedonum patrociniis utebatur. Nam populares Polyperchonti favebant, 2 optimates cum Cassandro sentiebant. Interim a Polyperchonte Cassandrus Macedonia pulsus est. Quo facto populus superior factus statim duces adversariae factionis capitis damnatos patria propulit, in his Phocionem et Demetrium Phalereum, deque ea re legatos ad Polyperchontem misit, qui 3 ab eo peterent, ut sua decreta confirmaret. Huc eodem profectus est Phocion. Quo ut venit, causam apud Philippum regem verbo, re ipsa quidem apud Polyperchontem iussus 4 est dicere: namque is tum regis rebus praeerat. Hic ab

Agnone accusatus, quod Piraeeum Nicanori prodidisset, ex consilii sententia in custodiam coniectus Athenas deductus est, ut ibi de eo legibus fieret iudicium.

IV. Huc ut perventum est, cum propter aetatem pedibus 1 iam non valeret vehiculoque portaretur, magni concursus sunt facti, cum alii, reminiscentes veteris famae, aetatis misererentur, plurimi vero ira exacuerentur propter proditionis suspitionem Piraeei maximeque, quod adversus populi commoda in senectute steterat. Qua de re ne perorandi qui- 2 dem ei data est facultas et dicendi causam in iudicio. Legitimis quibusdam confectis damnatus traditus est undecimviris, quibus ad supplicium more Atheniensium publice damnati tradi solent. Hic cum ad mortem duceretur, obvius 3 ei fuit Euphiletus, quo familiariter fuerat usus. Is cum lacrimans dixisset: O quam indigna perpeteris, Phocion! huic ille, at non inopinata, inquit; hunc enim exitum plerique clari viri habuerunt Athenienses. In hoc tantum fuit odium multitudinis, ut nemo ausus sit eum liber sepelire. Itaque a servis sepultus est.

### XX. [TIMOLEON.]

I. Timoleon Corinthius. Sine dubio magnus omnium 1 iudicio hic vir exstitit. Namque huic uni contigit, quod nescio an nulli, ut et patriam, in qua erat natus, oppressama tyranno liberaret, et a Syracusanis, quibus auxilio erat missus, iam inveteratam servitutem depelleret totamque Siciliam multos annos bello vexatam a barbarisque oppressam suo adventu in pristinum restitueret. Sed in his rebus non simplici fortuna conflictatus est et, id quod difficilius putatur, nulto sapientius tulit secundam quam adversam fortunam. Nam cum frater eius Timophanes, dux a Corinthiis delectus, tyrannidem per milites mercennarios occupasset particepsque regni posset esse, tantum a fuit a societate sceleris, utantetulerit civium suorum libertatem fratris saluti, et parere legibus quam imperare patriae satius duxerit. Hac mente per

haruspicem communemque affinem, cui soror ex eisdem parentibus nata nupta erat, fratrem tyrannum interficiundum curavit. Ipse non modo manus non attulit, sed ne adspicere quidem fraternum sanguinem voluit. Nam, dum res conficeretur, procul in praesidio fuit, ne quis satelles posset succurrere. Hoc praeclarissimum eius factum non pari modo prebatum est ab omnibus. Nonnulli enim laesam ab eo pietatem putabant et invidia laudem virtutis obterebant: mater vero post id factum neque domum ad se filium admisit neque adspexit, quin eum fratricidam impiumque detestans compellaret. Quibus rebus ille adeo est commotus, ut nonnumquam vitae finem facere voluerit atque ex ingratorum hominum conspectu morte decedere.

II. Interim Dione Syracusis interfecto Dionysius rursus Syracusarum potitus est, cuius adversarii opem a Corinthiis petiverunt ducemque, quo in bello uterentur, postularunt. Huc Timoleon missus incredibili felicitate Dionysium tota 2 Sicilia depulit. Cum interficere posset, noluit, tutoque ut Corinthum perveniret effecit, quod utrorumque Dionysiorum opibus Corinthii saepe adiuti fuerant, cuius benignitatis memoriam volebat exstare, eamque praeclaram victoriam ducebat, in qua plus esset clementiae quam crudelitatis; postremo, ut non solum auribus acciperetur, sed etiam oculis cerneretur, quem ex quanto regno ad quam fortunam detulisset. 3 Post Dionysii decessum cum Hiceta bellavit, qui adversatus erat Dionysio; quem non odio tyrannidis dissensisse sed cupiditate, indicio fuit, quod ipse expulso Dionysio impe-4 rium dimittere noluit. Hoc superato Timoleon maximas copias Carthaginiensium apud Crinissum flumen fugavit ac satis habere coegit, si liceret Africam obtinere, qui iam complures annos possessionem Siciliae tenebant. Cepit etiam Mamercum, Italicum ducem, hominem bellicosum et potentem, qui tyrannos adiutum in Siciliam venerat.

III. Quibus rebus confectis cum propter diuturnitatem belli non solum regiones sed etiam urbes desertas videret, conquisivit, quos potuit, primum Siculos, dein Corintho arcessivit colonos, quod ab iis initio Syracusae erant conditae. Civibus veteribus sua restituit, novis bello vacuefactas 2 possessiones divisit, urbium moenia disiecta fanaque deserta refecit, civitatibus leges libertatemque reddidit, ex maximo bello tantum otium totae insulae conciliavit, ut hic conditor urbium earum, non illi qui initio deduxerant, videretur. Ar- 3 cem Syracusis quam munierat Dionysius ad urbem obsidendam, a fundamentis disiecit, cetera tyrannidis propugnacula demolitus est deditque operam, ut quam minime multa vestigia servitutis manerent. Cum tantis esset opibus, ut etiam 4 invitis imperare posset, tantum autem amorem haberet omnium Siculorum, ut nullo recusante regnum obtinere, maluit se diligi quam metui. Itaque cum primum potuit, imperium deposuit ac privatus Syracusis, quod reliquum vitae fuit. vixit. Neque vero id imperite fecit. Nam quod ceteri 5 reges imperio potuerunt, hic benivolentia tenuit. Nullus honos huic defuit, neque postea res ulla Syracusis gesta est publice, de qua prius sit decretum quam Timoleontis sententia cognita. Nullius umquam consilium non modo ante- 6 latum, sed ne comparatum quidem est. Neque id magis benivolentia factum est quam prudentia.

IV. Hic cum aetate iam provectus esset, sine ullo morbo 1 lumina oculorum amisit. Quam calamitatem ita moderate tulit, ut neque eum querentem quisquam audierit, neque eo minus privatis publicisque rebus interfuerit. Veniebat autem in theatrum, cum ibi concilium populi haberetur, propter valetudinem vectus iumentis iunctis, atque ita de vehiculo, quae videbantur, dicebat neque hoc illi quisquam tribuebat superbiae: nihil enim umquam neque insolens neque gloriosum ex ore eius exiit. Qui quidem, cum suas 3 laudes audiret praedicari, numquam aliud dixit, quam se in ea re maxime diis agere gratias atque habere, quod, cum Siciliam recreare constituissent, tum se potissimum ducem esse voluissent. Nihil enim rerum humanarum sine 4 deorum numine geri putabat. Itaque suae domi sacellum Automatias constituerat idque sanctissime colebat.

V. Ad hanc hominis excellentem bonitatem mirabiles accesserant casus. Nam proelia maxima natali suo die fecit omnia, quo factum est, ut eius diem natalem festum haberet 2 universa Sicilia. Huic quidam Laphystius, homo petulans et ingratus, vadimonium cum vellet imponere, quod cum illo se lege agere diceret, et complures concurrissent, qui procacitatem hominis manibus coercere conarentur, Timoleon oravit omnes, ne id facerent. namque id ut Laphystio et cuivis liceret, se maximos labores summaque adiisse pericula. hanc enim speciem libertatis esse, si omnibus, quod 3 quisque vellet, legibus experiri liceret. Idem, cum quidam Laphystii similis, nomine Demaenetus, in contione populi de rebus gestis eius detrahere coepisset ac nonnulla inveheretur in Timoleonta, dixit, nunc demum se voti esse damnatum: namque hoc a diis immortalibus semper precatum, ut talem libertatem restitueret Syracusanis, in qua cuivis 4 liceret, de quo vellet, impune dicere. Hic cum diem supremum obisset, publice a Syracusanis in gymnasio, quod Timoleonteum appellatur, tota celebrante Sicilia sepultus est.

# XXI. [DE REGIBUS.]

- I. Hi fere sunt Graecae gentis duces, qui memoria digni videantur, praeter reges. Namque eos attingere noluimus, quod omnium res gestae separatim sunt relatae.
   Neque tamen ii admodum sunt multi. Lacedaemonius autem
- Agesilaus nomine, non potestate fuit rex, sicut ceteri Spartani. Ex iis vero, qui dominatum imperio tenuerunt, excellentissimi fuerunt, ut nos iudicamus, Persarum Cyrus et Darius, Hystaspi filius, quorum uterque privatus virtute regnum est adeptus. Prior horum apud Massagetas in proelio ceci-
- 3 dit, Darius senectute diem obiit supremum. Tres sunt praeterea eiusdem generis, Xerxes et duo Artaxerxae, Macrochir cognomine et Mnemon. Xerxi maxime est illustre, quod maximis post hominum memoriam exercitibus terra marique

bellum intulit Graeciae. At Macrochir praecipuam habet 4 laudem amplissimae pulcherrimaeque corporis formae, quam incredibili ornavit virtute belli: namque illo Perses nemo manu fuit fortior. Mnemon autem iustitiae fama floruit. Nam cum matris suae scelere amisisset uxorem, tantum indulsit dolori, ut eum pietas vinceret. Ex his duo eodem 5 nomine morbo naturae debitum reddiderunt: tertius ab Artabano praefecto ferro interemptus est.

II. Ex Macedonum autem gente duo multo ceteros an- 1 tecesserunt rerum gestarum gloria, Philippus, Amyntae filius, et Alexander Magnus Horum alter Babylone morbo consumptus est; Philippus Aegiis a Pausania, cum spectatum ludos iret, iuxta theatrum occisus est. Unus Epirotes, Pyrr- 2 hus, qui cum populo Romano bellavit. Is cum Argos oppidum oppugnaret in Peloponneso, lapide ictus interiit. Unus item Siculus, Dionysius prior. Nam et manu fortis et belli peritus fuit et, id quod in tyranno non facile reperitur, minime libidinosus, non luxuriosus, non avarus, denique nullius reicupidus nisi singularis perpetuique imperii, ob eamque rem crudelis. Nam dum id studuit munire, nullius pepercit vitae, quem eius insidiatorem putaret. Hic cum virtute tyrannidem 3 sibi peperisset, magna retinuit felicitate. maior enim annos sexaginta natus decessit florente regno, neque in tam multis annis cuiusquam ex sua stirpe funus vidit, cum ex tribus uxoribus liberos procreasset multique ei nati essent nepotes.

III. Fuerunt praeterea magni reges ex amicis Alexandri 1 Magni, qui post obitum eius imperia ceperunt: in iis Antigonus et huius filius Demetrius, Lysimachus, Seleucus, Ptolemacus. Ex his Antigonus in proelio, cum adversus 2 Seleucum et Lysimachum dimicaret, occisus est. Pari leto affectus est Lysimachus ab Seleuco. Namque societate dissoluta bellum inter se gesserunt. At Demetrius cum filiam 3 suam Seleuco in matrimonium dedisset, neque eo magis fida inter eos amicitia manere potuisset, captus bello in custodia socer generi periit a morbo. Neque ita multo post 4 Seleucus a Ptolemaeo Cerauno dolo interfectus est, quem

ille a patre expulsum Alexandrea, alienarum opum indigentem, receperat. Ipse autem Ptolemaeus cum vivus filio regnum tradidisset, ab illo eodem vita privatus dicitur.

De quibus quoniam satis dictum putamus, non incommodum videtur non praeterire Hamilcarem et Hannibalem, quos et animi magnitudine et calliditate omnes in Africa natos praestitisse constat.

#### XXII. [HAMILCAR.]

I. Hamilcar, Hannibalis filius, cognomine Barca, Carthaginiensis, primo Poenico bello, sed temporibus extremis admodum adulescentulus in Sicilia praeesse coepit exer-2 citui. Cum ante eius adventum et mari et terra male res gererentur Carthaginiensium, ipse, ubi adfuit, numquam hosti cessit neque locum nocendi dedit, saepeque e contrario occasione data lacessivit semperque superior discessit. Quo facto cum paene omnia in Sicilia Poeni amisissent, ille Erycem sic defendit, ut bellum eo loco gestum non vide-3 retur. Interim Carthaginienses classe apud insulas Aegates a C. Lutatio, consule Romanorum, superati statuerunt belli facere finem eamque rem arbitrio permiserunt Hamil-4 caris. Ille etsi flagrabat bellandi cupiditate, tamen paci serviundum putavit, quod patriam exhaustam sumptibus diutius calamitates belli ferre non posse intellegebat, sed ita, ut statim mente agitaret, si paulum modo res essent refectae, bellum renovare Romanosque armis persegui, do-5 nicum aut virtute vicissent aut victi manus dedissent. Hoc consilio pacem conciliavit; in quo tanta fuit ferocia, cum Catulus negaret bellum compositurum, nisi ille cum suis, qui Erycem tenuerunt, armis relictis Sicilia decederent, ut succumbente patria ipsum periturum se potius dixerit quam 6 cum tanto flagitio domum rediret. non enim suae esse virtutis, arma a patria accepta adversus hostes adversariis tradere. Huius pertinaciae cessit Catulus.

II. At ille ut Carthaginem venit, multo aliter ac spe- 1 rarat rem publicam se habentem cognovit. Namque diuturnitate externi mali tantum exarsit intestinum bellum, ut numquam pari in periculo fuerit Carthago, nisi cum deleta est. Primo mercennarii milites, qui adversus Romanos stete- 2 rant, desciverunt, quorum numerus erat viginti milium. Hi totam abalienarunt Africam, ipsam Carthaginem oppugna-Quibus malis adeo sunt Poeni perterriti, ut etiam 3 auxilia ab Romanis petierint eague impetrarint. tremo, cum prope iam ad desperationem pervenissent, Hamilcarem imperatorem fecerunt. Is non solum hostis a 4 muris Carthaginis removit, cum amplius centum milia facta essent armatorum, sed etiam eo compulit, ut locorum angustiis clausi plures fame quam ferro interirent. Omnia oppida abalienata, in his Uticam atque Hipponem, valentissima totius Africae, restituit patriae. Neque eo fuit con- 5 tentus, sed etiam finis imperii propagavit, tota Africa tantum otium reddidit, ut nullum in ea bellum videretur multis annis fuisse.

III. Rebus his ex sententia peractis, fidenti animo atque infesto Romanis, quo facilius causam bellandi reperiret, effecit, ut imperator cum exercitu in Hispaniam mitteretur, eoque secum duxit filium Hannibalem annorum novem. Erat 2 praeterea cum eo adulescens illustris, formosus, Hasdrubal, quem nonnulli diligi turpius quam par erat ab Hamilcare loquebantur. non enim maledici tanto viro deesse poterant. Quo factum est, ut a praefecto morum Hasdrubal cum eo vetaretur esse. Huic ille filiam suam in matrimonium dedit, quod moribus eorum non poterat interdici socero genero. De hoc ideo mentionem fecimus, quod Hamilcare occiso ille 3 exercitui praefuit resque magnas gessit et princeps largitione vetustos pervertit mores Carthaginiensium, eiusdemque post mortem Hannibal ab exercitu accepit imperium.

IV. At Hamilcar posteaquam mare transiit in Hispaniamque venit, magnas res secunda gessit fortuna; maximas bellicosissimasque gentes subegit; equis, armis, viris, pecunia

2 totam locupletavit Africam. Hic cum in Italiam bellum inferre meditaretur, nono anno postquam in Hispaniam vene-

3 rat, in proelio pugnans adversus Vettones occisus est. Huius perpetuum odium erga Romanos maxime concitasse videtur secundum bellum Poenicum. Namque Hannibal, filius eius, assiduis patris obtestationibus eo est perductus, ut interire quam Romanos non experiri mallet.

#### XXIII. [HANNIBAL.]

I. Hannibal, Hamilcaris filius, Carthaginiensis. Si verum est, quod nemo dubitat, ut populus Romanus omnes gentes virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem tanto praestitisse ceteros imperatores prudentia, quanto populus?

- 2 Romanus antecedat fortitudine cunctas nationes. Nam quotiescumque cum eo congressus est in Italia, semper discessit superior. Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed mul-
- s torum obtrectatio devicit unius virtutem. Hic autem velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos sic conservavit, ut prius animam quam id deposuerit: qui quidem cum patria pulsus esset et alienarum opum indigeret, numquam destiterit animo bellare cum Romanis.
- 1 II. Nam ut omittam Philippum, quem absens hostem reddidit Romanis, omnium iis temporibus potentissimus rex Antiochus fuit. hunc tanta cupiditate incendit bellandi, 2 ut usque a rubro mari arma conatus sit inferre Italiae. Ad
- quem cum legati venissent Romani, qui de eius voluntate explorarent darentque operam consiliis clandestinis, ut Hannibalem in suspitionem regi adducerent, tamquam ab ipsis corruptum alia atque antea sentire, neque id frustra fecissent, idque Hannibal comperisset seque ab interioribus
- 8 consiliis segregari vidisset, tempore dato adiit ad regem eique cum multa de fide sua et odio in Romanos commemorasset, hoc adiunxit: Pater meus, inquit, Hamilcar,

puerulo me, utpote non amplius novem annos nato, in Hispaniam imperator proficiscens Carthagine, Iovi Optimo Maximo hostias immolavit. Quae divina res dum conficitur, quaesivit a me, vellemne secum in castra proficisci. Id cum libenter accepissem atque ab eo petere coepissem, ne dubitaret ducere, tum ille, faciam, inquit, si mihi fidem, quam postulo, dederis. Simul me ad aram adduxit, apud quam sacrificare instituerat, eamque ceteris remotis tenentem iurare iussit, numquam me in amicitia cum Romanis fore. Id ego iusiurandum patri datum usque ad hanc aetatem ita conservavi, ut nemini dubium esse debeat, quin reliquo tempore eadem mente sim futurus. Quare, si quid 6 amice de Romanis cogitabis, non imprudenter feceris, si me celaris; cum quidem bellum parabis, te ipsum frustraberis, si non me in eo principem posueris.

III. Hac igitur, qua diximus, aetate cum patre in Hi-1 spaniam profectus est: cuius post obitum, Hasdrubale imperatore suffecto, equitatui omni praefuit. Hoc quoque interfecto exercitus summam imperii ad eum detulit. Carthaginem delatum publice comprobatum est. Sic Han- 2 nibal minor quinque et viginti annis natus imperator factus proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit; Saguntum, foederatam civitatem, vi expugnavit; tres exercitus maximos comparavit. Ex his unum in Africam misit, 3 alterum cum Hasdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit. Saltum Pyrenaeum transiit. Quacumque iter fecit, cum omnibus incolis conflixit, neminem nisi victum dimisit. Ad Alpes posteaquam venit, quae Ita 4 liam ab Gallia seiungunt, quas nemo umquam cum exercitu ante eum praeter Herculem Graium transierat (quo facto is hodie saltus Graius appellatur), Alpicos conantes prohibere transitu concidit, loca patefecit, itinera muniit, effecit, ut ea elephantus ornatus ire posset, qua antea unus homo inermis vix poterat repere. Hac copias traduxit in Italiamque pervenit.

IV. Conflixerat apud Rhodanum cum P. Cornelio Sci- 1

pione consule eumque pepulerat. Cum hoc eodem Clastidii apud Padum decernit sauciumque inde ac fugatum dimittit.

- 2 Tertio idem Scipio cum collega Tiberio Longo apud Trebiam adversus eum venit. Cum iis manum conseruit, utrosque profligavit. Inde per Ligures Apenninum transiit petens
- 3 Etruriam. Hoc itinere adeo gravi morbo afficitur oculorum, ut postea numquam dextro aeque bene usus sit. Qua valetudine cum etiamtum premeretur lecticaque ferretur, C. Flaminium consulem apud Trasumenum cum exercitu insidiis circumventum occidit, neque multo post C. Centenium
- 4 praetorem, cum delecta manu saltus occupantem. Hinc in Apuliam pervenit. Ibi obviam ei venerunt duo consules C. Terentius et L. Aemilius. Utriusque exercitus uno proelio fugavit, Paulum consulem occidit et aliquot praeterea consulares, in iis P. Servilium Geminum, qui superiore anno fuerat consul.
- V. Hac pugna pugnata Romam profectus est nullo resistente. In propinquis urbi montibus moratus est. Cum aliquot ibi dies castra habuisset et reverteretur Capuam, Q. Fabius Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei
- 2 se obiecit. Hic clausus locorum angustiis noctu sine ullo detrimento exercitus se expedivit: Fabio, callidissimo imperatori, dedit verba. Namque obducta nocte sarmenta in cornibus iuvencorum deligata incendit eiusque generis multitudinem magnam dispalatam immisit. Quo repentino obiecto visu tantum terrorem iniecit exercitui Romanorum,
- 3 ut egredi extra vallum nemo sit ausus. Hanc post rem gestam non ita multis diebus M. Minucium Rufum, magistrum equitum pari ac dictatorem imperio, dolo productum in proelium fugavit. Ti. Sempronium Gracchum, iterum consulem, in Lucanis absens in insidias inductum sustulit. M. Claudium Marcellum, quinquies consulem, apud Venusiam pari modo
- 4 interfecit. Longum est enumerare proelia. Quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi possit, quantus ille fuerit: quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restitit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam in campo castra posuit.

VI. Hine invictus patriam defensum revocatus, bellum 1 gessit adversus P. Scipionem, filium eius Scipionis, quem ipse primo apud Rhodanum, iterum apud Padum, tertio apud Trebiam fugarat. Cum hoc, exhaustis iam patriae facultatibus, 2 cupivit impraesentiarum bellum componere, quo valentior postea congrederetur. In colloquium convenit: condiciones non convenerunt. Postid factum paucis diebus apud Zamam 3 cum eodem conflixit. Pulsus, incredibile dictu, biduo et duabus noctibus Hadrumetum pervenit, quod abest ab Zama circiter milia passuum trecenta. In hac fuga Numidae, qui simul 4 cum eo ex acie excesserant, insidiati sunt ei; quos non solum effugit, sed etiam ipsos oppressit. Hadrumeti reliquos e fuga collegit: novis delectibus paucis diebus multos contraxit.

VII. Cum in apparando acerrime esset occupatus, Car- 1 thaginienses bellum cum Romanis composuerunt: Ille nihilo setius exercitui postea praefuit resque in Africa gessit itemque Mago, frater eius, usque ad P. Sulpicium C. Aurelium consules. His enim magistratibus legati Carthaginienses 2 Romam venerunt, qui senatui populoque Romano gratias agerent, quod cum iis pacem fecissent, ob eamque rem corona aurea eos donarent simulque peterent, ut obsides eorum Fregellis essent captivique redderentur. His ex senatus 3 consulto responsum est, munus eorum gratum acceptumque esse; obsides, quo loco rogarent, futuros; captivos non remissuros, quod Hannibalem, cuius opera susceptum bellum foret, inimicissimum nomini Romano, etiamnunc cum imperio apud exercitum haberent itemque fratrem eius Magonem. Hoc responso Carthaginienses cognito Hannibalem 4 domum et Magonem revocarunt. Huc ut rediit, praetor factus est, postquam rex fuerat, anno secundo et vicesimo. Ut enim Romae consules, sic Carthagine quotannis annui bini reges creabantur. In eo magistratu pari diligentia se Hannibal 5 praebuit ac fuerat in bello. Namque effecit, ex novis vectigalibus non solum ut esset pecunia, quae Romanis ex foedere penderetur, sed etiam superesset, quae in aerario reponeretur. Deinde anno post praeturam M. Claudio L. Fu- 6

rio consulibus Roma legati Carthaginem venerunt. Hos Hannibal ratus sui exposcendi gratia missos, priusquam iis senatus daretur, navem ascendit clam atque in Syriam ad 7 Antiochum profugit. Hac re palam facta Poeni naves duas, quae eum comprehenderent, si possent consequi, miserunt, bona eius publicarunt, domum a fundamentis disiecerunt, ipsum exulem iudicarunt.

VIII. At Hannibal anno tertio postquam domo profugerat, L. Cornelio Q. Minucio consulibus cum quinque navibus Africam accessit in finibus Cyrenaeorum, si forte Carthaginienses ad bellum Antiochi spe fiduciaque induci possent, cui iam persuaserat, ut cum exercitibus in Italiam proficizaceretur. Huc Magonem fratrem excivit. Id ubi Poeni resci-

- 2 sceretur. Huc Magonem fratrem excivit. Id ubi Poeni resciverunt, Magonem eadem, qua fratrem, absentem poena affecerunt. Illi desperatis rebus cum solvissent naves ac vela ventis dedissent, Hannibal ad Antiochum pervenit. De Magonis interitu duplex memoria prodita est. namque alii naufragio, alii a servulis ipsius interfectum eum scriptum
- 3 reliquerunt. Antiochus autem si tam in gerendo bello consiliis eius parere voluisset, quam in suscipiendo instituerat, propius Tiberi quam Thermopylis de summa imperii dimicasset. Quem etsi multa stulte conari videbat, tamen nulla
- 4 descruit in re. Praefuit paucis navibus, quas ex Syria iussus erat in Asiam ducere, iisque adversus Rhodiorum classem in Pamphylio mari conflixit. Quo cum multitudine adversariorum sui superarentur, ipse, quo cornu rem gessit, fuit superior
- IX. Antiocho fugato verens ne dederetur, quod sine dubio accidisset, si sui fecisset potestatem, Cretam ad Gortynios 2 venit, ut ibi, quo se conferret, consideraret. Vidit autem vir omnium callidissimus in magno se fore periculo, nisi quid providisset, propter avaritiam Cretensium. Magnam enim secum pecuniam portabat, de qua sciebat exisse famam. Itaque capit tale consilium. Amphoras complures complet plumbo, summas operit auro et argento. Has praesentibus principibus deponit in templo Dianae, simulans se suas fortunas illorum fidei credere. His in erroram inductis sta-

tuas aëneas, quas secum portabat, omni sua pecunia complet easque in propatulo domi abicit. Gortynii templum 4 magna cura custodiunt non tam a ceteris quam ab Hannibale, ne ille inscientibus iis tolleret sua secumque duceret.

X. Sic conservatis suis rebus Poenus, illusis Cretensi-1 bus omnibus, ad Prusiam in Pontum pervenit. Apud quem eodem animo fuit erga Italiam neque aliud quicquam egit quam regem armavit et exercuit adversus Romanos. Quem 2 cum videret domesticis opibus minus esse robustum, conciliabat ceteros reges, adiungebat bellicosas nationes. Dissidebat ab eo Pergamenus rex Eumenes, Romanis amicissimus, bellumque inter eos gerebatur et mari et terra: quo magis cupiebat eum Hannibal opprimi. Sed utrobique Eu- 3 menes plus valebat propter Romanorum societatem. quem si removisset, faciliora sibi cetera fore arbitrabatur. hunc interficiendum talem iniit rationem. Classe paucis 4 diebus erant decreturi. Superabatur navium multitudine. Dolo erat pugnandum, cum par non esset armis. Imperavit quam plurimas venenatas serpentes vivas colligi easque in vasa fictilia conici. Harum cum effecisset magnam mul- 5 titudinem, die ipso, quo facturus erat navale proelium, classiarios convocat iisque praecipit, omnes ut in unam Eumenis regis concurrant navem, a ceteris tantum satis habeant se defendere: id illos facile serpentium multitudine consecuturos, rex autem in qua nave veheretur, ut scirent, se 6 facturum; quem si aut cepissent aut interfecissent, magno iis pollicetur praemio fore.

XI. Tali cohortatione militum facta classis ab utrisque 1 in proelium deducitur. Quarum acie constituta, priusquam signum pugnae daretur, Hannibal, ut palam faceret suis, quo loco Eumenes esset, tabellarium in scapha cum caduceo mittit. Qui ubi ad naves adversariorum pervenit epistulamque ostendens se regem professus est quaerere, statim ad Eumenem deductus est, quod nemo dubitabat, quin aliquid de pace esset scriptum. Tabellarius, ducis nave declarata suis, eodem, unde erat egressus, se recepit. At Eumenes, 3

soluta epistula, nihil in ea reperit, nisi quod ad irridendum eum pertineret. Cuius etsi causam mirabatur, neque reperiebatur, tamen proelium statim committere non dubitavit. 4 Horum in concursu Bithynii Hannibalis praecepto universi navem Eumenis adoriuntur. Quorum vim rex cum sustinere non posset, fuga salutem petit, quam consecutus non esset, nisi intra sua praesidia se recepisset, quae in proximo litore 5 erant collocata. Reliquae Pergamenae naves cum adversarios premerent acrius, repente in eas vasa fictilia, de quibus supra mentionem fecimus, conici coepta sunt. Quae iacta initio risum pugnantibus concitarunt, neque, quare id 6 fieret, poterat intellegi. Postquam autem naves completas conspexerunt serpentibus, nova re perterriti cum, quid potissimum vitarent, non viderent, puppes verterunt seque ad 7 sua castra nautica retulerunt. Sic Hannibal consilio arma Pergamenorum superavit: neque tum solum, sed saepe alias

pedestribus copiis pari prudentia pepulit adversarios.

XII. Quae dum in Asia geruntur, accidit casu, ut legati

Prusiae Romae apud L. Quintium Flamininum consularem cenarent, atque ibi de Hannibale mentione facta ex iis unus diceret eum in Prusiae regno esse. Id postero die Flami-2 ninus senatui detulit. Patres conscripti, qui Hannibale vivo numquam se sine insidiis futuros existimarent, legatos in Bithyniam miserunt, in iis Flamininum, qui ab rege peterent, ne inimicissimum suum secum haberet sibique dederet. 3 His Prusia negare ausus non est; illud recusavit, ne id a se fieri postularent, quod adversus ius hospitii esset: ipsi, si possent, comprehenderent; locum, ubi esset, facile inventuros. Hannibal enim uno loco se tenebat in castello, quod ei a rege datum erat muneri, idque sic aedificarat, ut in omnibus partibus aedificii exitus haberet, scilicet verens ne 4 usu veniret, quod accidit. Huc cum legati Romanorum venissent ac multitudine domum eius circumdedissent, puer. ab ianua prospiciens Hannibali dixit plures praeter consuetudinem armatos apparere. Qui imperavit ei, ut omnes fores aedificii circumiret ac propere sibi nuntiaret, num eodem

modo undique obsideretur. Puer cum celeriter, quid esset, 5 renuntiasset omnesque exitus occupatos ostendisset, sensit id non fortuito factum, sed se peti neque sibi diutius vitam esse retinendam. Quam ne alieno arbitrio dimitteret, memor pristinarum virtutum venenum, quod semper secum habere consuerat, " sumpsit.

XIII. Sic vir fortissimus, multis variisque perfunctus 1 laboribus, anno acquievit septuagesimo. Quibus consulibus interierit, non convenit. Namque Atticus M. Claudio Marcello Q. Fabio Labeone consulibus mortuum in annali suo scriptum reliquit; at Polybius L. Aemilio Paulo Cn. Baebio Tamphilo; Sulpicius autem Blito P. Cornelio Cethego M. Baebio Tamphilo. Atque hic tantus vir tantisque bellis 2 districtus nonnihil temporis tribuit litteris. Namque aliquot eius libri sunt Graeco sermone confecti, in iis ad Rhodios de Cn. Manlii Volsonis in Asia rebus gestis. Huius belli 3 gesta multi memoriae prodiderunt, sed ex his duo, qui cum eo in castris fuerunt simulque vixerunt; quamdiu fortuna passa est, Silenus et Sosilus Lacedaemonius. Atque hoc Sosilo Hannibal litterarum Graecarum usus est doctore.

Sed nos tempus est huius libri facere finem et Romano- 4 rum explicare imperatores, quo facilius collatis utrorumque factis, qui viri praeferendi sint, possit iudicari.

EXCERPTUM E LIBRO CORNELII NEPOTIS DE LATINIS HISTORICIS.

#### XXIV. VITA CATONIS.

I. M. Cato, ortus municipio Tusculo, adulescentulus, 1 priusquam honoribus operam daret, versatus est in Sabinis, quod ibi heredium a patre relictum habebat. Inde hortatu L. Valerii Flacci, quem in consulatu censuraque habuit collegam, ut M. Perpenna censorius narrare solitus est, Romam demigravit in foroque esse coepit. Primum stipendium 2 meruit annorum decem septemque. Q. Fabio M. Claudio

consulibus tribunus militum in Sicilia fuit. Inde ut rediit, ca stra secutus est C. Claudii Neronis, magnique opera eius existimata est in proelio apud Senam, quo cecidit Hasdrubal, frater Hannibalis. Quaestor obtigit P. Africano consuli, cum quo non pro sortis necessitudine vixit: namque ab eo perpetua dissensit vita. Aedilis plebi factus est cum C. Hel vio. Praetor provinciam obtinuit Sardiniam, ex qua quaestor superiore tempore ex Africa decedens Q. Ennium poetam deduxerat, quod non minoris existimamus quam quemlibet amplissimum Sardiniensem triumphum.

II. Consulatum gessit cum L. Valerio Flacco, sorte provinciam nactus Hispaniam citeriorem, exque ea triumphum 2 deportavit. Ibi cum diutius moraretur, P. Scipio Africanus, consul iterum, cuius in priori consulatu quaestor fuerat, voluit eum de provincia depellere et ipse ei succedere; neque hoc per senatum efficere potuit, cum quidem Scipio principatum in civitate obtineret, quod tum non potentia, sed iure res publica administrabatur. Qua ex re iratus senatu, con-3 sulatu peracto privatus in urbe mansit. At Cato, censor cum eodem Flacco factus, severe praefuit ei potestati. Nam et in complures nobiles animadvertit et multas res novas in edictum addidit, qua re luxuria reprimeretur, quae iam 4 tum incipiebat pullulare. Circiter annos octoginta usque ad extremam aetatem ab adulescentia rei publicae causa suscipere inimicitias non destitit. A multis temptatus non modo nullum detrimentum existimationis fecit, sed, quoad vixit, virtutum laude crevit.

III. In omnibus rebus singulari fuit industria. Nam et agricola sollers et peritus iurisconsultus et magnus imperator et probabilis orator et cupidissimus litterarum fuit. Quarum studium etsi senior arripuerat, tamen tantum progressum fecit, ut non facile reperiri possit neque de Graecis neque de Italicis rebus quod ei fuerit incognitum. Ab adulescentia confecit orationes. Senex historias scribere instituit.
Earum sunt libri septem. primus continet res gestas regum

B Earum sunt libri septem. primus continet res gestas regum populi Romani, secundus et tertius, unde quaeque civitas

orta sit Italica; ob quam rem omnes Origines videtur appellasse. In quarto autem bellum Poenicum est primum, in quinto secundum. Atque haec omnia capitulatim sunt dieta; <sup>4</sup> reliqua quo que bella pari modo persecutus est usque ad praeturam Ser. Galbae, qui diripuit Lusitanos. Atque horum bellorum duces non nominavit, sed sine nominibus res notavit. In eisdem exposuit, quae in Italia Hispaniisque aut fierent aut viderentur admiranda. In quibus multa industria et diligentia comparet, nulla doctrina. Huius de vita et moribus plura in eo libro persecuti sumus, quem separatim de eo fecimus rogatu T. Pomponii Attici. Quare studiosos Catonis ad illud volumen delegamus.

EX LIBRO CORNELII NEPOTIS DE LATINIS HISTORICIS.

#### XXV. VITA ATTICI.

I. T. Pomponius Atticus, ab origine ultima stirpis Romanae generatus, perpetuo a maioribus acceptam equestrem obtinuit dignitatem. Patre usus est diligente et, ut tum erant 2 tempora, diti in primisque studioso litterarum. Hic prout ipse amabat litteras, omnibus doctrinis, quibus puerilis aetas impertiri debet, filium erudivit. Erat autem in puero praeter 3 docilitatem ingenii summa suavitas oris atque vocis, ut non solum celeriter acciperet, quae tradebantur, sed etiam excellenter pronuntiaret. Qua ex re in pueritia nobilis inter aequales ferebatur clariusque exsplendescebat, quam generosi condiscipuli animo aequo ferre possent. Itaque incitabat 4 omnes studio suo. quo in numero fuerunt L. Torquatus, C. Marius filius, M. Cicero; quos consuetudine sua sic devinxit, ut nemo iis perpetuo fuerit carior.

II. Pater mature decessit. Ipse adulescentulus propter 1 affinitatem P. Sulpicii, qui tribunus plebi interfectus est, non expers fuit illius periculi. namque Anicia, Pomponii consobrina, nupserat Servio, fratri Sulpicii. Itaque interfecto Sul- 2 picio posteaquam vidit Cinnano tumultu civitatem esse per-

٠.

turbatam neque sibi dari facultatem pro dignitate vivendi, quin alterutram partem offenderet, dissociatis animis civium, cum alii Sullanis, alii Cinnanis faverent partibus, idoneum tempus ratus studiis obsequendi suis, Athenas se contulit. Neque eo setius adulescentem Marium, hostem iudicatum, i iuvit opibus suis; cuius fugam pecunia sublevavit. Ac ne illa peregrinatio detrimentum aliquod afferret rei familiari, eodem magnam partem fortunarum traiecit suarum. Hic ita vixit, ut universis Atheniensibus merito esset carissimus. Am praeter gratiam, quae iam in adulescentulo magna erat, saepe suis opibus inopiam eorum publicam levavit. Cum enim versuram facere publice necesse esset neque eius condicionem aequam haberent, semper se interposuit;

eius condicionem aequam haberent, semper se interposuit; atque ita, ut neque usuram numquam ab iis acceperit neque 5 longius quam dictum esset debere passus sit. Quod utrumque erat iis salutare. Nam neque indulgendo inveterascere

eorum aes alienum patiebatur neque multiplicandis usuris 6 crescere. Auxit hoc officium alia quoque liberalitate. nam universos frumento donavit, ita ut singulis seni modii tritici

universos frumento donavit, ita ut singulis seni modii tritici darentur, qui modus mensurae medimnus Athenis appellatur.

1 III. Hic autem sic se gerebat, ut communis infimis, par principibus videretur. Quo factum est, ut huic omnes honores, quos possent, publice haherent civemque facere studerent. Quo beneficio ille uti noluit: quod nonnulli ita inter-2 pretantur, amitti civitatem Romanam alia ascita. Quamdiu adfuit, ne qua sibi statua poneretur, restitit; absens prohibere non potuit. Itaque aliquot ipsi et Phidiae locis sanctissimis posuerunt. hunc enim in omni procuratione rei pu-3 blicae actorem auctoremque habebant. Erat igitur primum illud munus fortunae quad in conscissimum unho intugi

illud munus fortunae, quod in ea potissimum urbe natus est, in qua domicilium orbis terrarum esset imperii, ut eandem propriam haberet domum; hoc specimen prudentiae, quod, cum in eam se civitatem contulisset, quae antiquitate, humanitate doctrinaque praestaret omnes, unus ei fuit carissimus.

1 IV. Huc ex Asia Sulla decedens cum venisset, quam-

diu ibi fuit, secum habuit Pomponium, captus adulescentis et humanitate et doctrina. Sic enim graece loquebatur, ut Athenis natus videretur: tanta autem suavitas erat sermonis latini, ut appareret in eo nativum quendam leporem esse, non ascitum. Idem poemata pronuntiabat et graece et latine sic, ut supra nihil posset addi. Quibus rebus factum est, ut 2 Sulla nusquam ab se dimitteret cuperetque secum deducere. Qui cum persuadere temptaret, Noli, oro te, inquit Pomponius, adversum eos me velle ducere, cum quibus ne contra te arma ferrem, Italiam reliqui. At Sulla adulescentis officio collaudato omnia munera ei, quae Athenis acceperat, proficiscens iussit deferri. Hic complures annos moratus, 3 cum et rei familiari tantum operae daret, quantum non indiligens deberet paterfamilias, et omnia reliqua tempora aut litteris aut Atheniensium rei publicae tribueret, nihilominus amicis urbana officia praestitit. Nam et ad comitia 4 eorum ventitavit et, si qua res maior acta est, non defuit; sicut Ciceroni in omnibus eius periculis singularem fidem praebuit; cui ex patria fugienti sestertium ducenta et quinquaginta milia donavit. Tranquillatis autem rebus Romanis 5 remigravit Romam, ut opinor, L. Cotta [et] L. Torquato consulibus. quem quidem sic universa civitas Atheniensium prosecuta est, ut lacrimis desiderii futuri dolorem indicaret.

V. Habebat avunculum Q. Caecilium, equitem Romanum, 1 familiarem L. Luculli, divitem, difficillima natura. Cuius sic asperitatem veritus est, ut, quem nemo ferre posset, huius sine offensione ad summam senectutem retinuerit benivolentiam. Quo facto tulit pietatis fructum. Caecilius enim mo- 2 riens testamento adoptavit eum heredemque fecit ex dodrante; ex qua hereditate accepit circiter centies sestertium. Erat nupta soror Attici Q. Tullio Ciceroni, easque nuptias 3 M. Cicero conciliarat, cum quo a condiscipulatu vivebat coniunctissime, multo etiam familiarius quam cum Quinto, ut iudicari possit plus in amicitia valere similitudinem morum quam affinitatem. Utebatur autem intime Q. Hortensio, 4 qui iis temporibus principatum eloquentiae tenebat, ut in-

tellegi non posset, uter eum plus diligeret, Cicero an Hortensius: et, id quod erat difficillimum, efficiebat, ut, inter quos tantae laudis esset aemulatio, nulla intercederet obtrectatio essetque talium virorum copula.

- VI. In re publica ita est versatus, ut semper optimarum partium et esset et existimaretur, neque tamen se civilibus fluctibus committeret, quod non magis eos in sua potestate existimabat esse, qui se his dedissent, quam qui maritimis
- 2 iactarentur. Honores non petiit, cum ei paterent propter vel gratiam vel dignitatem, quod neque peti more maiorum neque capi possent conservatis legibus in tam effusi ambitus largitionibus, neque geri e re publica sine periculo
- 3 corruptis civitatis moribus. Ad hastam publicam numquam accessit. Nullius rei neque praes neque manceps factus est. Neminem neque suo nomine neque subscribens accusavit.
- 4 In ius de sua re numquam iit, iudicium nullum habuit. Multorum consulum praetorumque praefecturas delatas sic accepit, ut neminem in provinciam sit secutus, honore fuerit contentus, rei familiaris despexerit fructum: qui ne cum Q. quidem Cicerone voluerit ire in Asiam, cum apud eum legati locum obtinere posset. Non enim decere se arbitrabatur, cum praeturam gerere noluisset, asseclam esse praetoris.
- 5 Qua in re non solum dignitati serviebat, sed etiam tranquillitati, cum suspitiones quoque vitaret criminum. Quo fiebat, ut eius observantia omnibus esset carior, cum eam officio, non timori neque spei tribui viderent.
- VII. Incidit Caesarianum civile bellum, cum haberet annos circiter sexaginta. Usus est aetatis vacatione neque se quoquam movit ex urbe. Quae amicis suis opus fuerant ad Pompeium proficiscentibus, omnia ex sua re familiari dedit;
- 2 ipse Pompeium non iunctum non offendit. Nullum ab eo habebat ornamentum, ut ceteri, qui per eum aut honores aut divitias ceperant; quorum partim invitissimi castra sunt secuti, partim summa cum eius offensione domi remanserunt.
- 3 Attici autem quies tantopere Caesari fuit grata, ut victor, cum privatis pecunias per epistulas imperaret, huic non

solum molestus non fuerit, sed etiam sororis filium et Q. Ciceronem ex Pompeii castris concesserit. Sic vetere instituto vitae effugit nova pericula.

VIII. Secutum est illud occiso Caesare, cum res pu- 1 blica penes Brutos videretur esse et Cassium, ac tota civitas se ad eos convertisse[videretur]. Sic M. Bruto usus est. 2 ut nullo ille adulescens aequali familiarius quam hoc sene, neque solum eum principem consilii haberet sed etiam in convictu. Excogitatum est a quibusdam, ut privatum aera- 3 rium Caesaris interfectoribus ab equitibus Romanis constitueretur. id facile effici posse arbitrati sunt, si principes eius ordinis pecunias contulissent. Itaque appellatus est a C. Flavio, Bruti familiari, Atticus, ut eius rei princeps esse vellet. At ille, qui officia amicis praestanda sine factione 4 existimaret semperque a talibus se consiliis removisset, respondit: si quid Brutus de suis facultatibus uti voluisset. usurum, quantum eae paterentur: sed neque cum quoquam de ea re collocuturum neque coiturum. Sic ille consensionis globus huius unius dissensione disiectus est. Neque multo 5 post superior esse coepit Antonius, ita ut Brutus et Cassius \*\*\* provinciarum, quae iis dicis causa datae erant a consule, desperatis rebus in exilium proficiscerentur. Atticus, qui 6 pecuniam simul cum ceteris conferre noluerat florenti illi parti, abiecto Bruto Italiaque cedenti sestertium centum milia muneri misit. Eidem in Epiro absens trecenta iussit dari, neque eo magis potenti adulatus est Antonio neque desperatos reliquit.

IX. Secutum est bellum gestum apud Mutinam. In quo 1 si tantum eum prudentem dicam, minus quam debeam praedicem, cum ille potius divinus fuerit, si divinatio appellanda est perpetua naturalis bonitas, quae nullis casibus angitur neque minuitur. Hostis Antonius iudicatus Italia cesserat: 2 spes restituendi nulla erat. Non solum inimici, qui tum erant potentissimi et plurimi, sed etiam qui adversariis eius se dabant et in eo laedendo aliquam consecuturos sperabant commoditatem, Antonii familiares insequebantur, uxorem

Fulviam omnibus rebus spoliare cupiebant, liberos etiam 3 exstinguere parabant. Atticus cum Ciceronis intima familiaritate uteretur, amicissimus esset Bruto, non modo nihil iis indulsit ad Antonium violandum, sed e contrario familiares eius ex urbe profugientes, quantum potuit, texit, qui-

- 4 bus rebus indiguerunt, adiuvit. P. vero Volumnio ea tribuit, ut plura a parente proficisci non potuerint. Ipsi autem Fulviae, cum litibus distineretur magnisque terroribus vexaretur, tanta diligentia officium suum praestitit, ut nullum illa stiterit vadimonium, quin Atticus sponsor omnium rerum
- 5 fuerit. Quin etiam, cum illa fundum secunda fortuna emisset in diem neque post calamitatem versuram facere potuisset, ille se interposuit pecuniamque sine fenore sineque ulla stipulatione credidit, maximum existimans quaestum, memorem gratumque cognosci simulque aperiens, se non
- 6 fortunae, sed hominibus solere esse amicum. Quae cum faciebat, nemo eum temporis causa facere poterat existimare. Nemini enim in opinionem veniebat Antonium rerum
- 7 potiturum. Sed sensim is a nonnullis optimatibus reprehendebatur, quod parum odisse malos cives videretur. Ille autem sui iudicii potius quid se facere par esset intuebatur, quam quid alii laudaturi forent.

1 X. Conversa subito fortuna est. Ut Antonius rediit in Italiam, nemo non magno in periculo Atticum putarat proper intimam familiaritatem Ciceronis et Bruti. Itaque ad

- adventum imperatorum da foro decesserat timens proscriptionem, latebatque apud P. Volumnium, cui, ut ostendimus, paulo ante opem tulerat (tanta varietas iis temporibus fuit fortunae, ut modo hi modo illi in summo essent aut fastigio aut periculo), habebatque secum Q. Gellium Canum,
- 3 aequalem simillimumque sui. Hoc quoque sit Attici bonitatis exemplum, quod cum eo, quem puerum in ludo cognorat, adeo coniuncte vixit, ut ad extremam aetatem amicitia
- 4 eorum creverit. Antonius autem etsi tanto odio ferebatur in Ciceronem, ut non solum ei, sed etiam omnibus eius amieis esset inimicus eosque vellet proscribere, multis hortan-

tibus tamen'Attici memor fuit officii et ei, cum requisisset, ubinam esset, sua manuscripsit, ne timeret, statimque ad se veniret, se eum et Gellium Canum de proscriptorum numero exemisse. Ac, ne quod periculum incideret, quod noctu fiebat, praesidium ei misit. Sic Atticus in summo timore non 5 solum sibi, sed etiam ei, quem carissimum habebat, praesidio fuit. Neque enim suae solum a quoquam auxilium petiit salutis, sed coniunctum, ut appareret nullam seiunctam sibi ab eo velle fortunam. Quod si gubernator praecipua 6 laude fertur, qui navem ex hieme marique scopuloso servat, cur non singularis eius existimetur prudentia, qui ex tot tamque gravibus procellis civilibus ad incolumitatem pervenit?

XI. Quibus ex malis ut se emersit, nihil aliud egit, 1 quam ut plurimis, quibus rebus posset, esset auxilio. Cum proscriptos praemiis imperatorum vulgus conquireret, nemo in Epirum venit, cui res ulla defuerit: nemini non ibi perpetuo manendi potestas facta est; qui etiam post proelium 2 Philippense interitumque C. Cassii et M. Bruti L. Julium Mocillam praetorium et filium eius Aulumque Torquatum ceterosque pari fortuna perculsos instituerit tueri atque ex Epiro iis omnia Samothraciam supportari iusserit. Difficile est omnia persequi et non necessarium. Illud unum in- 3 tellegi volumus illius liberalitatem neque temporariam neque callidam fuisse. Id ex ipsis rebus ac temporibus iudi- 4 cari potest, quod non florentibus se venditavit, sed afflictis semper succurrit: qui quidem Serviliam, Bruti matrem, non minus post mortem eius quam florentem coluerit. Sic libe- 5 ralitate utens nullas inimicitias gessit, quod neque laedebat quemquam neque, si quam iniuriam acceperat, non malebat oblivisci quam ulcisci. Idem immortali memoria percepta retinebat beneficia; quae autem ipse tribuerat, tamdiu meminerat, quoad ille gratus erat, qui acceperat. Ita- 6 que hic fecit, ut vere dictum videatur: Sui quique mores fingunt fortunam hóminibus. Neque tamen ille prius fortunam quam se ipse finxit; qui cavit, ne qua in re iure plecteretur.

XII. His igitur rebus effecit, ut M. Vipsanius Agrippa, 1 intima familiaritate coniunctus adulescenti Caesari, cum propter suam gratiam et Caesaris potentiam nullius condicionis non haberet potestatem, potissimum eius deligeret affinitatem praeoptaretque equitis Romani filiam generosa-2 rum nuptiis. Atque harum nuptiarum conciliator fuit (non est enim celandum) M. Antonius, triumvir rei publicae constituendae. cuius gratia cum augere possessiones posset suas, tantum afuit a cupiditate pecuniae, ut nulla in re usus sit ea nisi in deprecandis amicorum aut periculis aut in-3 commodis. Quod quidem sub ipsa proscriptione perillustre fuit. Nam cum L. Saufeii, equitis Romani, aequalis sui, qui complures annos studio ductus philosophiae Athenis habitabat habebatque in Italia pretiosas possessiones, triumviri bona vendidissent consuetudine ea, qua tum res gerebantur, Attici labore atque industria factum est, ut eodem nuntio Saufeius fieret certior se patrimonium amisisse et 4 recuperasse. Idem L. Julium Calidum, quem post Lucretii Catullique mortem multo elegantissimum poetam nostram tulisse aetatem vere videor posse contendere, neque minus virum bonum optimisque artibus eruditum; quem post proscriptionem equitum propter magnas eius Africanas possessiones in proscriptorum numerum a P. Volumnio, prae-5 fecto fabrum Antonii, absentem relatum expedivit. Quod in praesenti utrum ei laboriosus an gloriosius fuerit, difficile est iudicare, quod in eorum periculis non secus absentes quam praesentes amicos Attico esse curae cognitum est.

XIII. Neque vero ille minus bonus paterfamilias habitus est quam civis. Nam cum esset pecuniosus, nemo illo minus fuit emax, minus aedificator. Neque tamen non in primis bene habitavit omnibusque optimis rebus usus 2 est. Nam domum habuit in colle Quirinali Tamphilianam ab avunculo hereditate relictam, cuius amoenitas non aedificio, sed silva constabat. ipsum enim tectum antiquitus constitutum plus salis quam sumptus habebat: in quo nihil 3 commutavit, nisi si quid vetustate coactus est. Usus est fa-

milia, si utilitate iudicandum est, optima, si forma, vix mediocri. namque in ea erant pueri litteratissimi, anagnostae optimi et plurimi librarii, ut ne pediseguus quidem quisquam esset, qui non utrumque horum pulchre facere posset. pari modo artifices ceteri, quos cultus domesticus desiderat, apprime boni. Neque tamen horum quemquam nisi domi 4 natum domique factum habuit: quod est signum non solum continentiae, sed etiam diligentiae. Nam et non intemperanter concupiscere, quod a plurimis videas, continentis debet duci, et potius diligentia quam pretio parare non mediocris est industriae. Elegans, non magnificus; splen- 5 didus, non sumptuosus; omnisque diligentia munditiam, non affluentiam affectabat. Supellex modica, non multa, ut in neutram partem conspici posset. Nec praeteribo, quam- 6 quam nonnullis leve visum iri putem, cum in primis lautus esset eques Romanus et non parum liberaliter domum suam omnium ordinum homines invitaret, [nihilo setius] non amplius quam terna milia peraeque in singulos menses ex ephemeride eum expensum sumptui ferre solitum. hoc non auditum, sed cognitum praedicamus. saepe enim propter familiaritatem domesticis rebus interfuimus.

XIV. Nemo in convivio eius aliud acroama audivit quam anagnosten, quod nos quidem iucundissimum arbitramur. neque umquam sine aliqua lectione apud eum cenatum est, ut non minus animo quam ventre convivae delectarentur. Namque eos vocabat, quorum mores a suis non a abhorrerent. Cum tanta pecuniae facta esset accessio, nihil de cotidiano cultu mutavit, nihil de vitae consuetudine, tantaque usus est moderatione, ut neque in sestertio vicies, quod a patre acceperat, parum se splendide gesserit, neque in sestertio centies affluentius vixerit quam instituerat, parique fastigio steterit in utraque fortuna. Nullos habuit 3 hortos, nullam suburbanam aut maritimam sumptuosam villam, neque in Italia praeter Arretinum et Nomentanum rusticum praedium; omnisque eius pecuniae reditus constabat in Epiroticis et urbanis possessionibus. Ex quo cogno-

sci potest usum eum pecuniae non magnitudine, red ratione metiri solitum.

- XV. Mendacium neque dicebat neque pati poterat. Ita-1 que eius comitas non sine severitate erat, neque gravitas sine facilitate, ut difficile esset intellectu, utrum eum amici magis vererentur an amarent. Quidquid rogabatur, religiose promittebat, quod non liberalis sed levis arbitraba-2 tur polliceri, quod praestare non posset. Idem in nitendo. cum semel annuisset, tanta erat cura, ut non mandatam sed suam rem videretur agere. Numquam suscepti negotii eum pertaesum est: suam enim existimationem in ea re agi 3 putabat, qua nihil habebat carius. Quo fiebat, ut omnia Ciceronum, M. Catonis, Q. Hortensii, A. Torquati, multorum praeterea equitum Romanorum negotia procuraret. Ex quo iudicari poterat non inertia, sed iudicio fugisse rei publicae procurationem.
- XVI. Humanitatis vero nullum afferre maius testimonium possum, quam quod adulescens idem seni Sullae fuit iucundissimus, senex adulescenti M. Bruto, cum aequalibus autem suis Q. Hortensio et M. Cicerone sic vixit, ut iudi-2 care difficile sit, cui aetati fuerit aptissimus. quamquam eum praecipue dilexit Cicero, ut ne frater quidem ei Quintus ca-3 rior fuerit aut familiarior. Ei rei sunt indicio praeter eos libros, in quibus de eo facit mentionem, qui in vulgus sunt editi, undecim volumina epistularum ab consulatu eius usque ad extremum tempus ad Atticum missarum; quae qui legat, non multum desideret historiam contextam eorum 4 temporum. Sic enim omnia de studiis principum, vitiis ducum, mutationibus rei publicae perscripta sunt, ut nihil in iis non appareat, et facile existimari possit prudentiam quodammodo esse divinationem. Non enim Cicero ea solum, quae vivo se acciderunt, futura praedixit, sed etiam, quae nunc usu veniunt, cecinit ut vates.
- 1 XVII. De pietate autem Attici quid plura commemorem? cum hoc ipsum vere gloriantem audierim in funere matris

suae, quam extulit annorum nonaginta, annis septem et sexaginta se numquam cum matre in gratiam redisse, numquam cum sorore fuisse in simultate, quam prope aequalem habebat. Quod est signum, aut nullam umquam inter eos 2 querimoniam intercessisse, aut hunc ea fuisse in suos indulgentia, ut, quos amare deberet, irasci eis nefas duceret. Neque id fecit natura solum, quamquam omnes ei paremus, 3 sed etiam doctrina. Nam principum philosophorum ita percepta habuit praecepta, ut iis ad vitam agendam, non ad ostentationem uteretur.

XVIII. Moris etiam maiorum summus imitator fuit an- 1 tiquitatisque amator, quam adeo diligenter habuit cognitam, ut eam totam in eo volumine exposuerit, quo magistratus ordinavit. Nulla enim lex neque pax neque bellum neque 2 res illustris est populi Romani, quae non in eo suo tempore sit notata; et, quod difficillimum fuit, sic familiarum originem subtexuit, ut ex eo clarorum virorum propagines possimus cognoscere. Fecit hoc idem separatim in aliis libris, 3 ut M. Bruti rogatu Iuniam familiam a stirpe ad hanc aetatem ordine enumeraverit, notans, quis a quoque ortus quos honores quibusque temporibus cepisset; pari modo Marcelli Claudii Marcellorum, Scipionis Cornelii et Fabii Maximi Fabiorum et Aemiliorum. Quibus libris nihil potest esse 4 dulcius iis, qui aliquam cupiditatem habent notitiae clarorum. virorum. Attigit quoque poeticen: credimus, ne eius expers 5 nam de viris, qui honore rerumque esset suavitatis. gestarum amplitudine ceteros Romani populi praestiterunt, exposuit ita, ut sub singulorum imaginibus facta magistra- 6 tusque eorum non amplius quaternis quinisve versibus descripserit; quod vix credendum sit, tantas restam breviter potuisse declarari. Est etiam unus liber Graece confectus de consulatu Ciceronis.

XIX. Haec hactenus Attico vivo edita a nobis sunt. Nunc, 1 quoniam fortuna nos superstites ei esse voluit, reliqua persequemur et, quantum potuerimus, rerum exemplis lectores docebimus, sicut supra significavimus, suos cuique mores

2 plerumque conciliare fortunam. Namque hic contentus ordine equestri, quo erat ortus, in affinitatem pervenit imperatoris divi filii, cum iam ante familiaritatem eius esset consecutus nulla alia re quam elegantia vitae, qua ceteros ceperat principes civitatis dignitate pari, fortuna humilio-3 res. Tanta enim prosperitas Caesarem est consecuta, ut nihil ei non tribuerit fortuna, quod cuiquam ante detulit, et conciliarit, quod nemo adhuc civis Romanus quivit con-4 sequi. Nata est autem Attico neptis ex Agrippa, cui virginem filiam collocarat. Hanc Caesar vix anniculam Ti. Claudio Neroni, Drusilla nato, privigno suo, despondit; quae coniunctio necessitudinem eorum sanxit, familiaritatem reddidit frequentiorem.

XX. Quamvis ante haec sponsalia non solum, cum ab urbe abesset, numquam ad suorum quemquam litteras misit, quin Attico mitteret, quid ageret, in primis quid legeret 2 quibusque in locis et quamdiu esset moraturus, sed etiam, cum esset in urbe et propter infinitas suas occupationes minus saepe quam vellet Attico frueretur, nullus dies temere intercessit, quo non ad eum scriberet, cum modo aliquid de antiquitate ab eo requireret, modo aliquam quaestionem poeticam proponeret, interdum iocans eius verbo-3 siores eliceret epistulas. Ex quo accidit, cum aedis Iovis Feretrii, in Capitolio ab Romulo constituta, vetustate atque incuria detecta prolaberetur, ut Attici admonitu Caesar 4 eam reficiendam curaret. Neque vero a M. Antonio minus absens litteris colebatur, adeo, ut accurate ille ex ultimis terris, quid ageret, curae sibi haberet certiorem facere At-5 ticum. Hoc quale sit, facilius existimabit is, qui iudicare poterit, quantae sit sapientiae eorum retinere usum benivolentiamque, inter quos maximarum rerum non solum aemulatio, sed obtrectatio tanta intercedebat, quantam fuit [incidere]necesse inter Caesarem atque Antonium, cum se uterque principem non solum urbis Romae, sed orbis terrarum esse cuperet.

XXI. Tali modo cum septem et septuaginta annos

complesset atque ad extremam senectutem non minus dignitate quam gratia fortunaque crevisset (multas enim hereditates nulla alia re quam bonitate consecutus est) tantaque prosperitate usus esset valetudinis, ut annis triginta medicina non indiguisset, nactus est morbum, quem initio et ipse 2 et medici contempserunt. Nam putarunt esse tenesmon, cui remedia celeria faciliaque proponebantur. In hoc cum tres 3 menses sine ullis doloribus, praeterquam quos ex curatione capiebat, consumpsisset, subito tanta vis morbi in imum intestinum prorupit, ut extremo tempore per lumbos fistulae puris eruperint. Atque hoc priusquam ei accideret, 4 postquam in dies dolores accrescere febresque accessisse sensit, Agrippam generum ad se accersi iussit et cum eo L. Cornelium Balbum Sextumque Peducaeum. Hos ut ve- 5 nisse vidit, in cubitum innixus, Quantam, inquit, curam diligentiamque in valetudine mea tuenda hoc tempore adhibuerim, cum vos testes habeam, nihil necesse est pluribus verbis commemorare. quibus quoniam, ut spero, satisfeci. me nihil reliqui fecisse, quod ad sanandum me pertineret, reliquum est, ut egomet mihi consulam, id vos ignorare no- 6 lui. nam mihi stat alere morbum desinere. Namque his diebus quidquid cibi sumpsi, ita produxi vitam, ut auxerim dolores sine spe salutis. quare a vobis peto primum, ut consilium probetis meum, deinde, ne frustra dehortando impedire conemini.

XXII. Hac oratione habita tanta constantia vocis atque vultus, ut non ex vita sed ex domo in domum videretur
migrare, cum quidem Agrippa eum flens atque osculans
oraret atque obsecraret, ne ad id, quod natura cogeret, 2
ipse quoque sibi acceleraret \*\*\*\*, et, quoniam tum quoque
posset temporibus superesse, se sibi suisque reservaret,
preces eius taciturna sua obstinatione depressit. Sic cum 3
biduum cibo se abstinuisset, subito febris decessit leviorque morbus esse coepit. Tamen propositum nihilo setius
peregit Itaque die quinto, postquam id consilium inierat,
pridie Kalendas Aprilis Cn. Domitio C. Sosio consulibus

١

4 decessit. Elatus est in lecticula, ut ipse praescripserat, sine ulla pompa funeris, comitantibus omnibus bonis, maxima vulgi frequentia. Sepultus est iuxta viam Appiam ad quintum lapidem in monumento Q. Cuecilii, avunculi sui.

## Wörterbuch

311

## Cornelius Repos

nad

R. M. Horftig, weil. Oberlehrer am Gymnafium ju Stoly.

Bierte berbefferte Auflage.

Herausgegeben

pon

Dr. Fr. Aug. Edftein.

Leipzig,

Reichenbach'sche Buchhanblung. Westermann & Staeglic.

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

A., Abfürg. bes rom. Bornamens Aulus.

a, ab, Praep. mit Abl., (a vor Confon, ab vor Bocal. und vor h, vor Consonanten, wie l, m, n, r u. s) bezeichnet eigents. das Ausgeben bon einem Buntte : bon. I. Bom Raume gebraucht, bezeichnet es: a) bie Bewegung bon einem Orte ob. einer Berfon, bon ... aus, von ... weg, bon ... ber, I. 1, 5. 2, 3. II, 3, 4; a fundamentis, von Grund aus; b) die Seite, auf welcher etwas gefchieht, ob. von ber etwas fommt: ab ianua XXIII, 12, 4, bon ber Thur aus. Daber stare ab aliquo XIV, 6, 6, bgl. sto; nihil periculi ab aliquo, von Seiten Semanbes, X, 8, 5; so auch XIV, 2, 3; c) bie Entfernung; 2) trop. esse ab invidia XII, 3, 4, bem Reibe entfloben, ob. außer bem Bereiche des Neides sein; abesse ab XV, 1, 2, vgi. absum; dissentire, dissidere ab aliquo XXIV, 3, 3, XXIII, 10, 2, II. Bon der Zeit gebraucht, bezeichnet es den Ausgang von einem Zeitpunkte, von...an, seit; so ab initio II, 1, 2, XVI, 2, 3, 4, XXV, 18, 3, a puero V, 2, 1, von Kindheit an; a condiscipulatu XXV, 5, 3, seit der Schulfreundschaft; ab adulescentia XXIV, 2, 4. 3, 2, von Jugend an; und a, ab mit folgenbem ob. borbergebenbem usque ad, von... an — bis zu XXV, 16, 3. XXIV, 2, 4. III. In anbern Berhältnissen gebraucht: 1) jur Angabe bes Urbebers ob. ber Urfache einer Wirtung, a) nach: verb. activ., wie aliquid ab aliquo accipere IV, 4, 1; habere b) nach Pass. und Intrans, mit paf= fiver Bedeutg, erudiri ab aliquo XV, 1, 4; videri ab aliquo I,

7, 3; perire a morbo XXI, 3, 3. an einer Krankheit sterben zur Angabe ber bewirkenden Urfache; 2) zur Angabe bes Ursprungs u. der Herfunft bei ortus u. generatus XIV, 2, 2, XV. 2, 1. XXV, 1, 1; ebenso gur Erflärg. bes ethmologischen Ursprungs eines Wortes, ab aliqua re appellari XI, 1, 3, von so nach etwas genannt werben; 3) bei ben Begriffen bes Freiseins, Befreiens. Bertheibigens, liberum esse ab aliqua re I, 3, 4; aliquid custodire u. defendere ab aliquo XXIII, 10, 5, vgl. custodio u. defendo. ab-alieno, avi, atum, 1. entfremben XVII, 2, 5, vgl. res c); jum Abfall verleiten, abtrunnig machen

XXII, 2, 2. 4. ab-do, didi. ditum. dere, wegthun; se abdere sich zurüdziehen VII, 9, 1. in Threciam se abdidit,

ab-dūco, xi, ctum, ere, wegführen.
ab-eo, ii, itum, ire, fortgehen, übertr., übergehen res abit a consilio ad vires VIII, 1, 4, bie Angelegenheit wird nicht burch die Rlugheit entschen, sondern fällt ber Streitfräften der Soldaten anheim.

ab-horreo, di, ere, zurückschaubern trop.: non abh. ab XXV, 14, 2, bon etwas nicht schroff abweichen, b. i. mit etwas ziemlich in Einklang stehn ob. übereinstimmen; abh. ab aliquo consilio I, 3, 5, einem Plane entschieben entgegen sein.

abicio, iēci, iectum, ēre (ab u. iacio), 1) wegwerfen XII, 4, 3; hinwerfen (als scheinbar werthslose Sachen) XXIII, 9, 3; 2) trop.: Jemanb von seiner Höhe werfen, stürzen XXV, 8, 6.

abripio, ripui, reptum, ere (ab u. rapio), fortschleppen, rauben.

XXV, 7, 2. Am gewöhnlichsten: ab-rogo, avi, atum, 1. durch Ansb) nach Pass und Intrans mit passiver Bedeutg, erudiri ab aliquo I, VII, 7, 3. imperium XV, 7, 3.

alicui abrogare, Jemanbem bas Amt, bas Commando nehmen. abs-cēdo, cessi, cessum, ĕre, wegs geben, weichen, fich gurud-gieben von, mit blogem Ablat. XI, 2, 5; XV, 9, 1 absolut.

absens, f. absum.

ab-solvo, vi, ūtum, ĕre, 1) loß-machen; 2) trop.: befreien; (vor Gericht, freisprechen VI, 3, 4. XI, 3, 3. capitis absolvi, von ber Todesftrafe freigespochen werben. abstinentia, ae, f. (abstinens), Ent-haltsamkeit, bes. von bem, was einem nicht gehört, daher Uneigennütigfeit III, 1, 2. 3, 2. XV, 4, 1. 6, ebenso von un= nühem Aufwande, bah.: Ent= haltsamkeit, Einschränkung XVII, 7, 4.

abstineo, ŭi, entum, ere (abs u. teneo), abhaiten; XXV, 21, 3. se abstinere aliqua re, sich einer

Sache enthalten.

abs traho, xi, ctum, ere, abziehen. ab-sum, afŭi, abesse, abwesend, fort, entfernt sein I, 3, 1. 4, 3. VII, 8, 1. IX, 1, 2. XII, 3, 4. XIV, 4, 3 u. f. w. Erop.:
1) fern, frei fein XVII, 5, 2. XX, 1, 3, XXV, 12, 2; 2) abesse ab Jemndem fern liegen, sich nicht schiden für Jemb.; musice abest a principis persona XV, 1, 2 die Musik ziemt sich nicht für einen Staatsmann. Das partic. absens, entis, 1) abwesend, in der Abwesenheit II, 8, 2. 3. VII, 4, 1. 5, 4. 7, 3. u. j. w. absente se XIII, 3, 3, in seiner Abwesenheit; 2) in, aus der Ferne (ohne persönlich anwesend zu sein), XIV, 10, 2. 3. XVIII, 6, 3. XXIII, 2, 1. XXV, 8, 6. 20, 4.

ab-undo, avi, atum, 1. (unda), übermallen, überfließen; trop. Ueber= fluß haben, aliqua re, an Et= XVIII, 5, 2. Dagegen XVIII, 8, 5 via abundans erat mit bem Genet. omnium rerum, ber Weg hatte an Allem Ueberfluß od hatte Alles in Ueberfluß.

ac, f. atque.

accedo, cessi, cessum, ĕre (ad u.)

cedo). I. eigtl. a) (herzu) gehen ob. fom men, mit ad u. auch bem blogen Accus., I, 1, 4, 4, 2. II, 4, 1. II, 7, 2. IX. 3, 2. XXIII, 8, 1. XXV, 6, 3; quo nemo accedit Praef. 7, wohin Niemand kommt od. Zutritt hat; b) feindlich herannahen, anrücken gegen I, 4, 2. 7, 2. II, 4, 1; so auch ad manum acc. XVIII, 5, 2, wor= über vgl. manus; II) trop. a) durch Annäherung etwas erlangen; so ad amicitiam alicuius acc. XVIII, 1, 4, Zugang zu Jembs. Freund-ichaft erlangen ob. gewinnen; b) fich einer Sache nabern, um sich mit ihr zu beschäftigen; so ad rem publ. acc. IX, 1, 1, fich mit Staatsangelegenheiten zu be= fassen anfangen, b. i. bie öffentliche ob. politische Laufbah'n betreten; c) mit seiner Ansicht beitreten, beipflichten I, 3, 5; d) als Zuwachs hinzu= kommen, hinzutreten, sich hinzugesellen XV, 1, 3, XX, 5, 1. XXV, 21, 4; wachien, steigen I, 4, 5; so auch die Berbinbung accedit etiam, quod XVI, 3, 2, hierzu fommt ob. tritt noch ein Umftanb, welcher -

accelero, avi, atum, 1. (ad u. celero) ei len, intransitiv XXV, 22, 2. accerso, īvi, ītum, ĕre (seltnere Form sür arcesso) herbeirusen, holen lassen. X, 2, 2. XXV, 21, 4. accessio, onis, f., bas hinzukommen,

Bermehrung, Zuwachs. accido, idi, ere (ad u. cado), zu= fallen; trop. von Ereigniffen: vorfallen, eintreten, sich ereignen, geschehen VII, 6, 2. 7, 2. 8, 4. XIII, 4, 6. XIV, 5, 3 u. j. w.; ea, quae vivo se acciderunt XXV, 16, 4, bie Gr eigniffe ob. Begebenheiten seiner Zeit. In einigen Stellen ift bas beutsche Zeitw. burch Zufügung des abverbialen wirklich zu verstärken XIV, 4, 3. XXIII, 12, 3. Mit bem Dat. ber Berfon IX, 5, 1. XIV, 8, 4. XVII, 6, 1. XXV, 21, 4. Jembm. wiber=

fahren, begegnen, zustoßen. Sehr häufig accidit, ut, es er eignet sich, es geschieht, baß I, 1, 1. VII, 3, 2. XIII, 3, 3 u. f. w. auch casu accidit, ut XXIII, 12, 1.

accipio, epi, eptum, ere (ad u. capio) 1) eigtl. empfangen, er= halten IV, 4, 1. IX, 4, 5. XIII, 1, 3. u. f. w.; (als Angebotenes) hinnehmen, annehmen VII, 6, 3. XIV, 8, 6, 10, 2. XV, 4, 2 u. j. w.; (als Erbschaft) erhalten, überkommen XIII, 1, 1. XXV, 1, 1. 2) übertr. a) vulnus acc. im eigentl. Sinne: eine Bunbe erhalten, im bilbl. Sinne X, 6, 2 XIV, 6, 1, Schmerz erleiden, Leid erfahren; calamitatem acc. IX, 1, 3, eine Riederlage erleiben; iniuriam acc XXV, 11, ein Unrecht erleiden, eine Rrantung erfahren; b) mit bem Gebor aufnehmen, boren, bernehmen, auribus accipere, neben oculis cernere XX, 2, 2; mit bem Beifte aufnehmen, auffaffen, begreifen XXV, 1, 3; c) Jemb. fo u. fo empfangen, be= handeln; aliquem male XVIII, 8, 1, Jemb. übel anlaufen laffen (eum male acceptum coegit redire, er ließ ihn übel anlaufen u. zwang ihn —). Das Partic. acceptus, a, um als Abject. freund= lich aufgenommen, bah. will = fommen XXIII, 7, 3. accrēdo, idi, itum, ere (ad u. credo,)

geneigt sein zuglauben; non accredidit XIV, 3, 4, er wollte

es nicht glauben.

accresco, crēvi, crētum, ĕre, (ad u. cresco), bingu machien, que

nehmen.

accibo, ii, itum, 1. (ad u. cubo), ba liegen XVII, 8, 3, bej. bei Tische liegen (nach Sitte ber Alten) XVI, 3, 2.

accumbo, cubŭi, cubĭtum, ĕre (ad u. cumbo), sich hinlegen; perf. sich hingelegt haben, liegen XVII,

accurate, Adv. (accuratus), for q= fältig, genau, ausführlich.

Comp. accuratius VII, 10, 2, bestimmter, entschiebener. Superl. accuratissime accusare VI, 4, 2 eine fehr ausführliche Anklageschrift geben.

accusātor, ōris, m. Antläger.

accuso, avi, atum, 1. (ad u. causa), 1) gerichtl. Jemb. anklagen IV, 2, 6. IX, 3, 2; mit bem Genet. ber Schulb I, 7, 5. VIII, 3, 2. XIII, 3, 5; aliquo crimine ac-cusari, angeklagt werben auf Grund eines, einer —, auf einen, eine — hin, vgl. crimen; mit folgendem quod (weil, baß) II, 8, 2 u. s. w.; 2) acc. aliquid VI, 4, 2, sich beklagen, sich beschweren über etwas.

Ace, es, f. Seeftabt in Phonicien. jest St. Jean d'Acre genannt.

acer, acris, e. scharf, schneibenb: übertr. auf ben Charatter: that = traftig VII, 5, 1; auf Affette übertr.: Leicht. aufgeregt, leidenschaftlich XIII, 3, 5; bon Thieren: wild, grimmig XVIII, 11, 1; auch von Dingen, bei benen hipig verfahren wird; acerrimo concursu XVIII, 4, 1, unter bem heftigften Bufammenftofe.

acerbitas, ātis, f. (acerbus), ber herbe Geschmad; übertr.: Härte, Strenge V, 2, 4. X, 6, 5; Bit-terkeit, bitteres Ungemach VII, 6, 3.

acerbus a, um, herb von Geschmack: übertr.: hart, ftreng XVIII, 6, 2, bitter, schmerzlich V, 4, 4. Acharnanus, a, um, acharnanisch, aus ber Gemeinde Acharnae in Attifa.

Acheron, ontis, ob. in älterer Form Acheruns, untis, m. Fluß in der Unterwelt; auch die Unterwelt

felbst X, 10, 2. acies, ei, f. Scharfe, Schneibe; als militär. Runftausdr.: 1) bie gleichsam als Schneide dem Feinde zugekehrte Schlachtlinie, daher aciem instruere, constituere, bas Seer (bie Flotte XXIII, 11, 1) in Schlachtorbnung stellen; acie instructa XV, 9, 1. XVIII,

8, 1, in einer regelmäßigen ob rangirten Schlacht; 2) bie Schlacht I, 5, 4. XV, 8, 3. XVIII, 3, 6. 4, 4. XXIII, 5, 4; bgl. decerno; Schlachtfelb, Kampfplaß XXIII, 6, 4.

acquiesco, evi, ētum, ĕre (ad u. quiesco), außruhen XIV, 11, 3; gur Ruhe eingehen (sterben) XXIII, 13, 1.

acriter, Adv. (acer), figarf; Comp. acrius, Sup. acerrime; hitig XVIII, 4, 3. XXIII, 11, 5; eifrig XXHI, 7, 1.

acroama, atis, n., (ἀχοόαμα) Dhrens jomaus. XXV, 14, 1; auch von ber Person, welche burch Borlesen ober Borspielen einen Genuß bereitet.

acta, ae, f. (anth) Geft a be. XVII,

8, 2.

Actaeus, a, um, (von Acte, dem alten Namen Attitas), aktäisch, attisch. Actaei, orum, die Aktäer, d. h. Atteifer, wird das sonft poet. u. in späterer Prosa übliche Wort nur VIII, 2, 1 gebraucht, wenn nicht auch dort Atticorum den Borzug vor Actaeorum, verdient.

actor, öris, m (ago), ber etwas Ausführenbe; hunc actorem auctoremque habebant XXV, 3, 2, ihn hatten sie aum Beistand in That u. Rath (an ihm hatten sie einen Mann von That u. Rath).

acumen, inis, n. (acuo), die Spite; trop. ingenii ac. Scharfsinn,

scharfer Verstand.

acute, Adv., Comp. acutius XIV, 6, 8; spitig, trop. scharfinnig; acute cogitatum, ein scharffinniger, sin nreicher Gebanke ob. Einfau.

acūtus, a, um (acūo), spizig; trop.
scharfsinnig; in tabelndem
Sinne X, 8, 1, verschmitt,

gewißigt.

ad. Praep. mit Accus., bezeichnet Richtung, bann Bewegung nach, zulett Rähe bei einem Kunkte, und zwar: A) im Raume: a) die Richtg. wohin, nach, gegen V, 2, 5; b) die Bewegung wohin, u, an , auf, in bei Berb. u. Substant. ber Bewegung u. An-näherg.; baber auch bei Büchertiteln, wie liber ad Rhodios XXIII, 13, 2, ein an die Rh. gerichtetes Buch; auch im feindlichen Sinne: ad aliquem venire X, 5, 4, gegen Jemb, auf Jemb los-tommen, ebenfo XIV, 4,5; trop.: ad consilium accedere I, 3, 5; c) die Rabe bei einem Buntte, bei, an, ad quintum lapidem XXV, 22, 4; ad manum aliquem habere XVIII, 1, 5, Jemb zur Hanb (b. i. zu seinen Diensten) haben. B) Von ber Zeit, u. zwar zur Bezeichng ber Dauer bis ju einem gewiffen Zeitpunkte: bis zu (mit u. ohne usque) II, 10, 3. XI, 3, 3. XVIII, 12, 3. XXIII, 2, 5. 7, 1. XXIV, 2, 4. XXV, 5, 1. 10, 3; so auch aur Bezeichng ber Räbe eines Zeitpunttes: gegen, bei, ad adventum XXV, 10, 2, bei ber Unfunft. C. Uebertragen auf andere Berhältniffe, welche entw. eine Richtg. ob. Beziehg. auf etwas bezeichnen: a) zur Angabe ber Geneigtheit gu, bes Gifers für etmas; bah. bei Adject. wie alacer IV, 2, 6; b) bes Endzwedes, ber Nojicht, Bestimmg zu, für etwas VII, 1. 2. XI, 1, 3. XIV, 3, 5. 6, 8. XV, 7, 5. Sehr oft mit bem Gerund. ob. Gerundiv. in der Botg. von ju, um ju, wo im Deutschen gern ein Substant. angewandt wird, wie: ad quod (bellum) gerendum II, 2, 1, zu beffen Führung; ad sacra procu-randa II, 2, 8 jur Besorgung ber Opfer; ad resistendum XIV, 4, 4, jum Widerftanb, u. f. w.; c) jur Angabe des Magitabes an den etwas gleichsam zur Bergleichg gebracht wird, im Ber= gleich mit, nach; alienos mores ad suos referre XV, 1, 1, frembe Sitten an die ihrigen (als Maß. ftab) bringen, b. h. nach den ihrigen beurtheilen; haec ad nostram consuctudinem sunt levia XV, 2, 3, bies ift an unfre gewohnte Beise (als Maßstab) ge- Adimantus, i, athenischer Felbherr halten, b. h. nach unserer gewohn- 407 v. Chr. VII, 7, 1. ten Weise unerheblich.

ad-amo. avi, atum, 1. lieb gewinnen.

X, 2, 3.

ad-do, idi, itum, ere, beigeben, (ver= mehrend) hinzufügen, mit ad ob. in aliquid zu etwas; supra nihil potest addi XXV, 4, 1, nichts barüber hinaus tann hinjugefügt werben, d. i. es bleibt nichts zu wünschen übrig.

ad-dubito, avi, atum, 1. anzwei= feln, unentschieden laffen. ad-dūco, xi, ctum, ere 1) zu-, bin-zu-, herbeiführen X, 4, 4, XV, 3u-, herbeiführen X, 4, 4, XV, 3, 6. XVIII, 6, 4. XXIII, 2, 4; 2) trop.: a) in einen Zustand führen, bringen: so ad finem, ad desperationem add.; aliquem alicui in suspitionem add. Jemb bei einem in Berbacht bringen; in eam consuetudinem add. ut, jo gewöhnen, so einüben, baß; b) bestimmen, bewegen X, 2, 3; Pass. adduci IX, 3, 1, be-wogen werben, b. i. sich entschließen konnen; Dionis precibus adductus X, 2, 3, auf Bitten Dions.

ad-ĕo, ĭi, ĭtum, ire, zu Jemb (hin) gehen, ad aliquem; 2) trop.: an etwas geben, sich aus-setzen, sich unterziehen, aliquid, einer Sache XIII, 4, 3

XX, 5, 2.

adeo, Adv., eigtl. bis bahin, so sehr, so.

adf., f. aff.

adhibeo, ui, itum, ere (ad u. habeo), 1) bingunehmen, zuziehen, Praef. 7; 2) anwenben IV, 4, 3; adh. aliquid in aliqua re, etwas verwenben auf etwas XXV, 21, 5; modum adh., Maß halten ; celeritatem adh.,Schnellig= feit beweisen; nullam memoriam adh. alicui rei XV, 7, 2 fein Gebächtniß für etwas zeigen, keine Erinnerung bafür haben.

adhuc, Adv., bisher, bis auf biefe Zeit. ad-iaceo, ere, neben etwas liegen, mit blogem Accuf. XIII, 2, 1,

auch von einem Bolte.

adimo, ēmi, emptum, ĕre (ad-emo), wegnehmen.

adipiscor, eptus sum, ipisci (ad u. apiscor), erlangen, erreichen, ju etwas gelangen.

aditus, us, m. (adeo), Zugang,

Butritt, ad aliquem I, 8, 4. ad-iungo, xi, ctum, ĕre, 1) eigtl. antnupfen, berbinben, alicui rei, X, 5, 5, mit etwas; 2) übertr. a) jum Gesagten bingufügen XV, 10, 4. XXIII, 2, 3; b) irgend eine Berbindung mit Jemb herbeiführen, zugesellen, bei-gegeben XVII, 6, 3; aliquem alicui adi. XXIII, 10, 2. XVIII, 2, 2, ben Unichluß Jembes an Jemb bewirken ob. ver= mitteln; socium adi. aliquem XIII, 2, 1, ben Anschluß Jembes als Bunbesgenoffen bewirten; aliquem sibi amicum adi. VII, 9, Jemb sich zum Freunde gewinnen; aliquem ad amicitiam alicuius adi. VII, 5, 6, Jemb für Freundschaftsbundnig ein Jemb gewinnen.

adiutor, oris, m. (adiuvo), Gehülfe. ad-iŭvo, iūvi, iūtum, iuvare, helfen, unterstüßen, aliquem; se adiuvante IV, 2, 4, mit seiner Sülse XX, 2, 4. XII, 2, 1. aliquem adiutum venire ober proficisci, Jembm zu hülfe kommen ober zieben.

Admetus, i, m. Moloffischer Rönig

in Epirus II, 8, 3.

ad-ministro, avi, atum, 1. verwalten, leiten; bellum, die Leitung eines Rrieges führen; rem publicam adm., bie Staatsverwaltung leiprovinciam, legationes ten: adm., — übernehmen; rem adm. IX, 4, 3, die Borbereitungen (zu einem Kriege) treffen; eo peius res administrata est IX, 1, 2, um fo fchlechter wurde bie Angelegenheit geleitet, b. i. um fo schlimmer war es um bie Leitung bestellt.

admirabilis, e (admiror), bewun-

bernswürdia.

admiratio, onis, f. Bewunderung. ad-mīror, atus sum, ari, 1) bewun = bern (als groß und herrlich in sad-sum, adfui, ob. affui, adesse, 1) seiner Art); 2) sich bern unbern, XVII, 8, 1; aliquid, über etwas XV, 6, 3; auch mit folgenetwas XV, 6, 3; auch mit folgenetwas XV, 6, 3; such mit folgene bem Acc. c. Inf. - Partic. admirandus alsAbj., bewundern 8= würdig, wunberbar.

ad-mitto, mīsi, missum, ĕre, 1) 3u = laffen, vorlaffen ad aliquem u. ad aliquid ju Jemb ob. ju

etwas; 2) trop.: etwas Straf-fälliges zulassen, b. h. sich zu Soulden tommen laffen XV.

6, 3. scelus.

admödum, Adv. (ad u. modus), eigtl. bis zu dem Maße, fehr, garfehr. ad-moneo, ŭi, ĭtum, 2, erinnern, er= mahnen, mit folgendem blogen Conjunctiv XIX, 1, 3; warnen IV, 5, 1.

admonitus, us, m., Erinnerung, Bor-ftellung XXV, 20, 3.

ad-opto, avi, atum, 1. an Kindes Statt annehmen XXV, 5, 2.

ad-orior, ortus sum, īri, 1) feindl. auf Jemb losgehen, angreifen 18, 4, 4. XIV, 6, 6. XVII, 4, 1. XVIII, 9, 6. XXIII, 11, 4; 2) herangehen an Jemb; aliquem VI, 3, 2, bilbl. sich an etwas machen, b. i. es mit Jemb versuchen; 3) trop.; darauf ausgeben, versuchen mit bem Infin. VIII, 2, 5. X, 6, 1.

adp., fapp. adq., f. acq. adr., f. arr.

Adrumetum, f. Hadrumetum.

adscendo, f. ascendo. adscisco, f. ascisco.

adspectus, us, m. (ad-spicio), auch aspectus, Anblid, Erscheinung.

adspergo, si, sum, ĕre (ad u. spargo), ansprițen, besprițen, trop.: beschimpfen; infamia adspergi, von übler Nachrebe beflect werden VII, 3, 6.

adspicio aud aspicio, exi, ectum, ere (ad u. specio), sehen, ansehen, anbliden XX, 1, 4. 5; XV, 8, 3. Jembm in's Auge schauen; 2) mit Hochachtung u. Bertrauen) auf Jemand binfeben, binbliden XII, 4, 1.

Rath und That) Jembem zur Seite ftehen, alieui, X, 1, 3. XVIII, 1, 6, periculis adesse XVI, 4, 3, fich an gefahrvollen Unternehmungen betheiligen.

adt, 1. att.

adulescens, tis, (aud) adolescens, adolesco), 1) Adi. jung, XXV, 2. 2. 12, 1. 2) Subst. Jüngling, junger Mann (zwischen bem 17. und 40. Lebensjahre).

adulescentia, ae, f. Jugend, Jüng=

lingsalter.

adulescentūlus, i, m. Jüngling, junger Mann; Pl. junge Leute. adūlor, ātus snm ari, (unterwürfig) schmeicheln, Jembm ben hof machen; mit bem Dat. XXV, 8, 6. urfprünglich bon den Anschmeicheln der Thiere.

adulter, eri, m. Chebrecher, XV, 5, 5.

adulterium, ii, n. Chebruch.

ad-věnio, eni, entum, īre, antommen. advento, avi, atum, 1. (verb. intensiv. bes vorigen), mit Macht, rasch heranrücken, heranziehen.

adventus, us, m. Anfunft; bef. oft: Anmarich, Beranruden einer feind=

lichen Macht.

adversarius, a, um (adversus), 1) entgegengetehrt, feindselig, wiber-facherifch XIII, 3, 5; adv. factio, Gegenpartei; 2) als Subst. Feinb, Gegner, Wiberfacher.

adversor, atus sum, ari, entgegen sein, alicui, Jembes Gegner ob.

Rival sein XX, 2, 3.

adversus, a, um (adverto), 1) mit bem Gefichte ob. ber Borberfeite jugemenbet, entgegengefehrt; bentus adversum tenet alicui (als Accus. neutr.) I, 1, 5, ber Wind hält die entgegengesette Richtung, b. h. weht einem entgegen; 2) entgegen, wibrig, ungunftig (aus ber Schiffersprache von entgegenwehenden, also ungunftigen

baltniffe des Lebens; bal. den Begenjat secundus); red adversae. VII, 6, 2. Unfälle; ebenso casus adversi XIV, 5, 4; adversa fortuna unglid. Adversum als Subst. VII, 8, 4. XIV, 5, 3. Unglud, ungludliche Wendung.

adversus ob. adversum XII, 3, 1. I. Adv. entgegen, gegenüber; adv. resistere XVI, 1, 3, gerabegu, offen wiberfteben, offenen Biberftand leiften (im Segensat ju bem gebeimen feinblichen Wiberftreben Anberer); qui adv. arma tulerant XVII, 4, 6, welche offen (gegen ihn) die Waffen getragen hatten; adversus Romanos steterant XXII, 2, 2. fie hatten ben Römern im Kampfe gegenüber geftanden. II. Praep. mit Accus., gegen, wiber Dem Pronom. bic ift es juweilen nachgeset IX, 2, 2, XIII, 4, 3. XIV, 8, 3.

ad-verto, ti, sum, ere, hinwenden; animum adv. XV, 6, 2, ben Geift, die Aufmertsamteit worauf richten, auf etwas achten; animum adv. XIV, 9, 5, = animadvertere, bemerten, wahrnehmen.

ad-voco, avi, atum, are, berzu=, zu=

fammenrufen.

aedes ob. aedis, is, f. die Feuerftätte, Wohnung, im Sing. bes. Gotteshaus, Tempel mit Sinzus fügung des Ramens des Gottes XXV, 20, 3. aedis Iovis Feretrii IV, 5, 2. in aedem Minervae, X, 8, 5. Proserpinae; im Blur. aedes, aedium, Haus.

aedificator, oris, m. Erbauer. XXV, 13, 1, mit tadelndem Ne. benfinn ein Bauluftiger.

aedificium, ii, n. Gebäube.

aedifico, avi, atum, are (aedes u. facio), bauen, auch classem II, 2, 2. III, 3, 1.

aedīlis, is, m (aedes), Aedil, eine Art polizeilicher Beamten: aedilis plebei ober plebi im Gegensat zu bem aed. curulis.

Aegae (Aegiae), ārum, f. Stadt in

Macedonien.

Winden übertr. auf andere Ber- Aegates, jum, f. die brei aegatischen Inseln an der Westküste Siciliens: Seefdlacht 242 v. Chr.

aeger, gra, grum, frant.

Aegos flumen, n. Ziegenfluß, Fluß u. Stadt in ber Thracischen Chersones.

Aegyptius, a, um, äghptijch. 218 Subst Aegytius, ii, XII, 2, 3, der Aegypter.

Aegytus, i, f. Aegypten. XIV, 4, 1 Aegyptum für in Aegyptum. Aemilius, ii, mit vollständigem Namen L. Aemilius Paulus, Name aweier röm. Confuln (in ben Jahren 216 u. 182). Plur. XXV, 18, 3, die Aemilier, die Angebes Memilifchen Gehörigen schlechts.

aemulatio, onis, f. Wetteifer mit bem Buniche einem andern es gleich

oder zuvorzuthun.

aemulor, atus sum, ari, mit Accus., nacheifern. XV, 5, 6.

aënĕus ober aheneus, a, um, (aes), von Erz, ebern. XI, 1, 4 fcmerlich aënus.

Aeolia, ae, f. Meolien, Lanbichaft an der Westfüste Rleinafiens.

Aeolis, idis, f. = Aeolia I, 3, 1. aequalis, e, gleichbeschaffen, bef. an Sahren, gleichalterig, alicui, mit Jemandem III, 1, 1 (boch fonnte es bort auch Genet. fein): als Subst. Jugenbfreund, Altersgenoß.

que, Adv., gleich, ebenso XXIII, 4, 3; aeque mit folgen-bem et XI, 1, 4 eben so gut aeque, - unb (babei); aeque — ac, XVIII, 5, 6, ebenso — als. aequipero, avi, atum, 1, (sonft

aequiparo) gleichkommen, aliquem aliqua re, Jemandem an etwas. VII, 11, 3. II, 6, 1.

aequitas, ātis, f. (aequus), 1) Gleichbeit I, 2, 2. summa aequitate fo bag bas Gefet ber Gleichheit ftreng beachtet wurde; 2) trop.: a) bil-lige Denkungsart, Billigkeit III, 2, 2. b) Gleichmuth; animi aequitas VIII, 4, 2, genügsamer Sinn, Benügsamfeit.

aequus, a, um, 1) eigtl. gleich; 2)

trop.: a) vom Raume: gleich, eben u. darum günftig I, 5, 4; b) vom Gemüthe: gleich müthig, ruhig; animo aequo, mit Gleichmuth, c) mit gerechter Denkungs-art übereinstimmend: parteilos, billig II, 7, 2. VIII, 2, 6. XXV, 2, 4.

aerarium, ii, n. (aes), Schatkammer Staatskaffe; commune aer. III, 3, 1. 3, gemeinschaftliche Kriegskasse (Bundesschat; privatum aer. XXV, 8, 3, ein besonderer (Unterstützungs) ? Fonds.

aes, aeris, n. Erz, bef. Rupfererz: auch bas baraus geprägte dah Gelb, Rupfergelb in ber Munge im Umlauf, welche as (Genit assis) hieß; XXV, 13, 6 terna milia (naml. assium) aeris, brei Taufend Af von Rupfer od. Rupferaß, ber as = 4 A, bie Summe alfo = 331/3 R. Da biefe Summe für bamalige Berhältniffe zu gering erscheint, so ergangt man gu terna milia jest faft allgemein sestertium, worüber vgl. sestertius. 2) aes alienum frembes Geld, b. h. Schulben XXV, 2, 5. aestas, atis, f. Sommer.

aestimo, avi, atum, 1. 1) abschäten, veranschlegen; mit dem Abl. des Wertheß I, 7, 6. XIII, 3, 5; 2) trop.: etwas nach innerm Werthe anschlegen, mit dem Genet. des undestimmten Wertheß; magni aest., XXIV, 1, 2. boch anschlagen.

aetas, atis, f. (aus aevitas jusammengezogen) Zeit; 1) im allgem., Lebenszeit, Leben, XVIII, 1, 2; 2) Lebensalter, Jahre, das Alter in seinen verschiedenen Abstusfungen; vgl. puerilis u. extremus; propter aetatem XIX, 4, 1. wegen seines boben Alters:

1, wegen seines boben Alters;
3) Zeitalter, Zeit II, 9, 1. VII,
1, 2. 11, 1. XI, 1, 1. XIII, 4, 4
(Periode) u. s. w.

Afer, Afri, ber Afrikaner. affabilis, e (affor anreben), ber, mit welchem sich leicht reben läßt, leutselig.

affecto, avi, atum, 1. nach etwas

ftreben, auf etwas ausgehen, aliquid.

affero, attuli, allātum, afferre (ad u. fero), 1) eigtl. herbeis, überbringen, bringen IV, 5, 3. XIV, 3. 2. XVII, 8, 3. 4; mitbringen XV, 4, 4; trop. testimonium aff., einen Beweis beibringen; vim alicui aff., Jembm Gewalt anthun; manus aff., Hand anlegen; 2) übertr. Nachricht, Kunde bringen, hinterbringen, melben I, 3, 3. XVIII, 9, 1 mit folgenbem acc. c. inf.; 3) etwas beis, here vorbringen, multo nova aff. IX, 1, 1, viele neue Erfinsbungen machen; 4) Jembm etwas herbeiführen, verursachen deformitatem XVII, 8, 1. detrimentum XXV, 2, 3.

afficio, eci, ectum, ere (ad u. facio), aliquem aliqua re, Jembm etwas anthun, erweisen, zufügen. Biele mit diesem Berb. gebilbete Rebensatten sind im Deutschen freier wiederzugeben; (magnis) muneribus afficere, (reich) beschenken; exilio aff., mit Landesverweisung bestrafen, verbannen; poena aff., mit einer Strase belegen, bestrafen; pari leto affici ad aliquo, einen gleichen Tod durch Jemb sinden; morbo affici, von einer Krankheit befallen werden.

affinis, e, (ad u. finis) 1) angrensgenb; 2) durch Heirath verwandt, verschwägert; bftere als Subst.: Berwandter.

affinitas, ātis, f. Berwandtschaft (durch heirath) alicuius, mit Jemb. XXV, 19, 2.

affirmo, avi, atum, 1. (ad u. firmo), als gewiß versichern II, 4, 2. affligo, xi, ctum, ere (ad u. fligo), zu Boben schlagen, stürzen; übertr. bebrängen, beugen XXV, 11, 4; rebus afflictis (abl. absol.) IX, 2, 1, bei bieser unglücklichen Lage ber Dinge.

affluenter, Adv. (affluo), Comp. affluentius vivere, reidlich, berjohnenberijo XXV, 14, 2.

affluentia, ae, f. Ueberfluß XXV, 13, 5.

Africa, ae, Afrika, im weiteren Sinne als Erbtheil, im engeren Sinne von dem an der Nordfufte liegenden carthagischen Gebiete.

Africanus, a, um, afrikanisch. XXI, 3, 5 ber Afrikaner. Als Subst. auch Beiname ber beiben Scipionen.

Agamemnon, onis, Ronig von Mhcenae, Name bes Oberanführers der Griechen vor Troja.

agellus, i, m. (ager), fleiner Ader, Gütchen.

ager, agri, m. 1) Ader, Blur. Aeder, Ländereien I, 2, 1. IV, 3, 6, V, 2, 5. Singul. ager Landbesit ob. collect. Ländereien VIII, 4, 2. XIII, 1, 3. XVI, 5, 5; 2) Land (als Gegenfat jur Stabt ob. zur See); ex agris, vom L., in agris, auf bem L.; 3) Landschaft IV, 3, 3; Gebiet XXIII,

Agesilaus, i, einer der größten Könige Spartas, regierend 397 bis 362 v. Chr.

aggredior, gressus sum, gredi (ad u. gradior), heranschreiten; in feinbl Absicht: angreifen. VII, 4, 2 von ber Antlage vor Gericht. Agis, idis, vor Agefilaus Ronig in

Sparta seit 426 v. Chr.

agīto, avi, atum, 1. (intens. von ago), mit Eifer in Bewegung sețen, umbertreiben, equos umbertummeln XVIII, 5, 4; Pass. agitari, hin u. her bewegt werden, b. i. bin und berfahren X, 9,2; 2) trop.: im Beifte bin und berbewegen, lebhaft an etwas denten XXII, 1, 4. agmen, inis, n. (ago), Beeresjug, Bug. Agnon, onis u. Agnonides, is, ein athen. Volksrebner, Anklager bes Phocion. Andere schreiben Hagnon. agnosco, novi, nitum, ere, (ad u. nosco), 1) (wieber) erfennen XIV, 3, 3; 2) etwas als bas Seinige an ertennen XVII. 1. 4. ago, ēgi, actum, ĕre, 1) eigtl.: in Bewegung seten, treiben, ante se ag. XIV, 3, 2, vor sich bertreiben; trop.: in gewaltsame Be-

wegung fegen, ins Schwanten

9, 1; 2) a) etwas betreiben, treiben, thun, fic mit etwas beschäftigen XXIII. 10, 1. XXV, 11, 1, 15, 2, 20, 1, 4; causam alicuius ag. XIX, 3, 1, bie (politische) Sache Jembs führen (d. i. für Jemd Partei nehmen); trop. vitam ag., bas Leben in thätigem Treiben hinbringen, führen; ad vitam agendam XXV, 17, 3, zur Führung bes Lebensmanbels; Passiv. agi, gethan werben, gefchehen; res actae VIII, 3, 2, ge= schene Dinge; illa, quae agerentur X, 8, 5, bas mas gethan murbe, mas vorginge, b. i. jene Beranstaltungen;vielleicht auch X, 8, 4 res, quae agitur ft. geritur; mit etwas umgehen, etwas vorhaben, beabsich= tigen, im Schilbe führen II, 5, 1. 9, 3 XIV. 2, 4. 6, 6; b) (etwas münblich betreiben) verhandeln, unterhandeln VII, , 2; accuratius ag. cum aliquo VII, 10, 2, bestimmter, entschied= ner mit Jemb unterh., b. i. entschiedner gegen Jemb auftreten; agendi potestas X, 2. 5. Gelegenheit, fich gu befprechen, aliquid per litteras ag. IX, 3, 3, etwas schriftlich vortragen; agere cum aliquo V, 1, 3, Jembm einen Antrag machen, Jembm anliegen, in Jemb bringen (etwas zu thun); alicui gratias ag., ſ. gratia; e) etwas vor Beborben ob. bem Bolte verhandeln, Pass. agi XXV, 4, 4, verhandelt werden od. zur Berhandlung tommen; si quid de se agi vellent VII, 4, 1, wenn sie wollten, daß über ihn etwas verhandelt, d. t. ein gerichtliches Berfahren eingeleitet würde; cum aliquo lege ag. XX, 5, 2, Jemb auf Grund eines Ge-fetes, b. i. gerichtlich anklagen ob. belangen; d) etwas thun, ver= richten; vigilias ag. VIII, 4, 4, Bache halten; e) aliquid agitur XXV, 15, 2, es handelt sich um etwas, es fteht auf bem Spiele. bringen, erschüttern XXV, agrestis, e (ager), landlich, bauerifch; agr. amiculum, Bauernkittel; vestitus agr., Bauernkleibung.

agricola, ae, m. (ager u. colo), Landwirth.

Agrippa, ae, vollständig M. Vipsanius Agr., Feldherr u. Staatsmann unter Augustus, gest. 12. v. Chr. aio, Verb. defect.. ja sagen, versichern. ala, ae, s. (Flügel des Bogels);

ala, ae, i. (Hugel ves Bogels);
(Heeres -) Abtheilung, Schaar.
alacer, cris, e, (zum Hanbeln aufgelegt), entschieden, entjchlossen.

Alcibiades, is, Athenischer Felbherr,

geb. 450, ermorbet 404. Alcmaeon, onis, der Mörber seiner Mutter Eriphhle wegen ihres Berraths an seinem Bater Amphiaraus.

Alexander, dri, 1) ein thessalischer Thrann von Pherae (370—357). 2) Alexander der Große, König von Macedonien, geb. 356, gest. 323 in Babylon, 3) Dessen zweiter Sohn ift XVIII, 6, 2, gemeint.

Alexandria ober ea, ae. f. Name einer von Alexander d. Gr. in Unteräghpten 332 erbauten Stadt. alias, Adv. zu einer andern Zeit auch son ft XXIII, 11, 7. aliasalias XVIII, 5, 7, bald—bald. adlenigena, ae. m. (von gigno)

Ausländer, Frember.

aliëno, avi, atum, f. (aliënus), entfremben. Pass. ab aliquo alien. Jembm abgeneigt, feinb werben Vil, 5, 1; abfallen V, 2, 4. aliënus. a. um. 1) fremb val. aes:

alienus, a, um, 1) fremb vgl. aes; aliena fortuna XII, 3, 3, Glüc, Wohlstand Andrer: 2) unpassend I, 6, 1, von Dertlichkeiten ungünstig II, 4, 5.

alio, Adv. anders wohin II, 6, 3. aliquamdiu, Adv. eine Zeit lang.

aliquandia, Auv. eine zeit ung. aliquando, Adv. ein st (von Bergangenheit u. Zufunst) manch = mal, dann u. wann XVIII, 1, 3. aliquantus. a. um. siemlich. einiger.

aliquantus, a, um, ziemlich, einiger, e, es. Davon bas Neutr. als Adv., etwas, nicht wenig, be beutenb, u. ber Ablat. aliquanto, um ein gut Theil, bebeutenb erudelior X, 3, 3; post aliq. VII, 11, 1, bebeutenb später. aliqui, aliqua, aliquod, Pron. indef.

adject., irgend ein, seine, seines. Hinter ne (X, 4, 1. XXV, 2, 3) nachbrücklicher als das sonst stebende qui, irgend oder doch ein; so auch nach sin XVIII, 6, 2, aliqua cupiditas, eine ganz besondere Leidenschaft.

aliquis, aliquid, Pron. indef. subst. ir gen b Jemanb, ir gen b Etwas; nach nisi (X, 8, 2) u. ne (XV, 4, 4) nach rücklicher als quis; Plur. ir gen b welche. Aliquid mit bem Genit. eines Subst. wie aliquid novi consilii XVIII, 8, 4, ir gend ein neuer ob. ungewöhnlicher Plan.

aliquot, Indeclin., cinige. aliquoties. Adv. einige Male.

aliter, Adv. anders, auf andere Beise; aliter ac, anders als.

alius, a, ud, ein anberer, eine anbere, ein anbered (unter Bielen):
mit folgendem quam od. ac u.
atque a l &; alia sentire atque,
antea XXIII, 2, 2, anderer Gefinnung fein als vorher, alii—alii,
bie Einen — die Andern; alii—
plurimi XIX, 4, 1. die Einen —
die Meisten; partim — alii XVI,
1, 4, theils — theils (die Andern).

alo, ŭi, altum u. altum, ĕre, ers nähren, unterhalten; trop.: bes förbern, vergrößern; morbum al., XXV, 21, 6. ber Rrants heit neue Nahrung geben.

Alpes, ium, f. die Alpen. Alpici, örum, Alpenbewohner. alte, Adv. hoch, Compar. altius.

alter, era, erum (feltener Dativ alterae ftatt alteri XVIII, 1, 6), ber Gine ob. ber Andere (von zweien); alter pes XVII, 8.1, der eine Fuß; alterum cornu XVI, 4, 3 ber andere, linke Flügel; alter - alter ber Eine — ber Anbere; haec fuit altera persona Thebis, sed tamen sec., ita ut prox. esset Ep. XVI, 4, 3, dieser war bie eine hauptperson in Th., aber boch nur die zweite, und zwar fo, daß er der nächste war nach Epam., wo alter ben Pel. u. Ep. auf gleiche Stufe stellt, secunda aber bem lettern ben Borrang läßt.

2) Der anbere, der entgegengesette ; | altera factio, Gegenpartei; alte- heißen muß.) rum tantum XVIII, 8, 5, noch amita, ae, f. Tante (bes Baters einmal fo viel, bas Doppelte: altero tanto longior, noch einmal so lang.

alter-uter, alter-utra, alter-utrum, einer (eine, eines) von beiben.

altitudo, inis, f. (altus) Höhe, muri II, 6, 5.

amator, oris, m. Liebhaber, in bem Sinne ber Griechen praef. 4. VII, 2, 2. amator antiquitatis, Freund, Berehrer der alten Geschichte XXV. 18, 1.

ambitio, onis, f. (ambio), eigtl. bas Berumgehen, bef. berer, welche fich in Rom um ein Amt bewarben. 2) Chrgeiz, Sucht Auffehen zu erregen; magna ambitione X, 2, 2, mit großem Geprange.

ambitus, us, m. eigtl. bas Berumgeben, bef. bei unrechtmäßiger Bewerbung um Chrenamter in Rom, baher XXV, 6, 2 Amtserschleichung, Aemterjagb.

amīce, Adv. freunbicaftlich, aliquid amice de aliquo cogitare XXIII, 2, 6, freundschaftliche Gefinnungen

gegen Jemand begen.

amicitia, ae, f. Freundschaft, Freundschaftsbündniß; amic. facere, Fr. foließen; in am. cum aliquo esse XXIII, 2, 4, mit Jemb in Fr. stehen ob. seben; amic. gerere XIV, 10, 3, Frbsch. zur Schau tra-gen ob. die Rolle als Freund fpielen.

amiculum, i, n. von amicio, Mantel V, 4, 2, Kittel XIV, 3, 2.

amīcus, a, um, I) Adj. befreunbet. ergeben, alicui X, 3, 2. XVIII, 12, 3.XXV, 9,5.günftig, I, 3, 6. (amicior omnium libertati, mehr bebacht auf die Freiheit Aller), Superlamicissimus alicui XXV, 9, 3. ein gang besonderer, der größte Freund Jemandes. II) Subst. Freund Jemandes. amicus, i, m. Freund. In II, 1, 3 X, 7, 2. XVI, 1, 4 ift es (politischer) Anhänger. Amici hießen auch die Gunftlinge, die Rathgeber der Könige I, 3, 2. 4, 1. XVIII, 2, 4. XXI, 3, 1.

amissus, us, m. (Berbalfubst. v. amitto) Berluft VII, 6, 2. (wenn

es dort nicht Siciliam amissam

Schwester) XIV, 2, 4.

amitto, īsi, issum, ere, eigtl. wegschiden; trop.: 1) fahren lassen, aufgeben, fidem XVIII, 10, 2, Treu u. Glauben opfern; 2) vers Lieren, einbüßen XIII, 3, 2. XX, 4, 1. XXV, 3, 1; optimates X, 7, 2, die Optimaten. b. i. bie Gunft ber Opt. einbugen; multis suis amissis XVIII, 5. 3, mit Berluft Bieler von den Seinigen. Ammon, J. Hammon.

amo, avi, atum, 1. lieben.

amoenitas, ātis, f. Annehmlichkeit, XXV, 13, 2 von der Wohnung.

amor ōris, m. Liebe.

amoveo, ovi, otum, ere, entfernen, victum, die Rahrung entzie-ben XVIII, 12, 3.

Amphipolis, is, f. Stadt in Thracien am Stromon.

amphora, ae, f. Bentelgefäß, Rrug. ample, Adv. reichlich, ansehnlich. Comp. amplius: 1) von bestimm= ten Zeit= und Zahlgrößen, mehr, mit ob. obne Bergleichspartifel quam, als; 2) von jedem andern Zuwachs, mehr, weiter; neque ampl. quam XVII, 8, 2, und Richts weiter als; atque hoc ampl. VII, 11, 2, und Folgendes noch weiter ob. noch bazu.

amplitudo, inis, f. umfangreiche Größe, Großartigkeit, rerum

gestarum XXV, 18, 5.

amplus, a, um, eigtl. umfangreich, groß, ansehnlich XXI, 1, 4; trop. angesehen VII, 1, 2; großartig, glänzenb XVIII, 4, 4. XXIV, 1, 4. Der Compar. gener, neutr. als Subst. (nicht zu verwechseln mit bem Adv. amplius) mehr VIII, 4, 2. 3. XXV, 13, 6. Amyntas, ae, Konig v. Macedonien,

Bater bes Philippus.

an, Conj., ober, ober ob, 1) nach Berbis des Ameifels, der Unge-wißheit u. dgl., eine Hinneigung gur Bejahung ausbrückenb, ob nicht; dubito an VIII, 1, 1, ich zweifle, weiß nicht, ob nicht, d. h. ich möchte wohl; eben so nescio an XX, 1, 1, ich weiß nicht, ob nicht, b. i. vielleicht; 2) einem mit utrum vorangeftellten Fragegliebe entsprechend, utrum-an, ob - ober; XXV. 5, 4 hinter uter.

anagnostes, ae, m. (ἀναγνώστης) Borleser XXV, 13, 3, 14, 1.

anceps, cipitis (am u. caput), 1) cigtl. doppelföpfig; 2) trop. doppelt, zweifach, anc. periculum II, 3, 3, Sefahr von beiben Ceiten; ancip. locis XIV, 7, 3, an zwei Stellen, d. i. von zwei Seiten, (also eine Localität, welche beibe Seiten bebrobt). ancora, ae. f. Anter; II, 8, 7, na-

vem tenere in ancoris, ein Schiff bor Anter halten.

Andocides, is, ein berühmter athen. Redner. Genet. Andocidi für Andocidis VII, 2. 3,

anfractus, us, m. Rrummung (eines

Weges).

ango, xi, ctum, ĕre, beänastigen, qualen, martern XXV, 9, 2.

augustiae, arum, f. Enge, enger Raum, im Meere II, 3, 2; locorum angustiac, Engpaß, Defilé. angustus, a, um, eng; ang. mare II, 4, 5, enges M., b. i eine enge Stelle bes Meeres.

Anicia, ae, Gemahlin bes Sulpicius

XXV, 2, 1. anyma, ae, f. Luft; übertr. Athem, dah. Seele, Leben; animam deponere, emittere ben Beift aufgeben; anima eum reliquit XVIII,

4, 2 bom Sterbenben.

animadverto, ti, sum, 3. (animum adv.) 1) ben Beift auf etwas richten, auf etwas achten XV, 6, 2; 2) als Folge der Aufmertsamkeit: bemerken, wahrnehmen I, 4, 5. II, 8, 3. XIV, 9. 1. 5. u. f. w. 3) anim. in aliquem XXIV, 2, 3, eigtl gegen Jemb etwas übel vermerten, b. h. ftrafen, beftrafen.

animatus, a, um, (animo), 1) belebt;
2) gefinnt, V, 2, 4 bene an.
insulae, von ber Ergebenheit.

animus, i, m. I) Geift (als Gegensat zu Körper; animi labor VII, 1, 4, geiftige Anftrengung; animi na u. virtutes, geiftige Borzüge: annulus f. anulus.

non minus animo quam ventre delectari XXV, 14, 1, nicht weniger geiftigen als leiblichen Benuß haben. II) Beift 1) als Gefühlsbermögen : a) Geift, Seele, herz, Charafter; animi magnitudo H, 10, 1. VIII, 1, 1. XXI, 3, 5, Geistesgröße; animo magno esse XI, 3, 1. groß an G. sein; animo forti V, 3, 2, mit ftarter Seele, hochbergig; vgl. aequitas u. aequus; animo bellare XXIII, 1, 3, mit aller Kraft bes G. fampfen; b) Gefinnung gegen Jemb, Sinn, herz X. 8, 2. XXIII, 10, 1. XXV, 2, 2; animo placari XVI, 5, 2, von herzen —; placatis in se animis XI, 3, 3, mahrend bie herzen, bie Stimmung gegen ihn eine berfohnte war; fidenti animo atque infesto Rom. XXII, 3, 1, mit getroftem u. ben Rom, tobtfeinblichem Sinne; animo magis quam corpore pugnare XVIII, 4, 2, mehr mit innerer Buth als mit außerem Ungeftum fampfen; c) höhere Stimmung, Ruth I, 4. 5. X, 5, 3, XIV, 6, 1 (Plur.) XV, 3, 1. XVIII, 11, 4; animi magnitudo XVIII, 5, 1, hoher Ruth; animo strenuus XIV, 6, 4, mit entschloffenem M.; 2) als Begehrungs = od. Willensvermogen: Gesinnung, Absicht; bono animo facere XVII, 6, 2, in guter G. ob. Abf. handeln; 3) als Dent- und Erinnerungsvermögen: Geift, Gebanken; animum attendere ad vgl. attendo; animo meditari XVII, 4, 1, im Geifte womit umgehen, ernftlich mit bem Gebanken umgehen; aliquid in animis omnium esse debet VIII, 2, 3, etwas muß in ben Bergen Aller sein, d, i. von Allem behergigt werben.

annalis, is, m. (sc. liber), Jahrbuch, eine Schrift bes Atticus, über welche XXV, 18 ju vergleichen u. XXI, 13. 1.

anniculus, a, um, ein Jahr alt, einjährig.

annuo, ui, ere, (ad u. nuo), zu- ante-eo, īvi u. ii, īre, vorangeben,

winken, jufagen.

annus, i, m. Jahr; bes. im Abl. jur Bezeichnung ber Beit, innerhalb welcher etwas geschieht; in tam multis annis XXI, 2, 3. 3m Genetib Blur bei einem Gubft., wo berfelbe die Stelle eines Abj. vertritt, decem annorum poena III, 1, 5 die zehnjährige Strafe, exilium decem annorum III, 1, 2 zehnjährige Verbannung; multorum annorum tyrannis X, 5, 2 vieljährige Thr. - besonders bei Angabe ber Lebensjahre, quam (matrem) extulit nonaginta annorum XXV, 16, 1. die er als eine neunzigjährige beerdigt hat.

annuus, a, um, ein Jahr dauernd; annui reges, Ronige auf ein Jahr; annuum tempus ein Jahr

Zeit.

ante, I) Adv. porber I, 8, 1. II, 2, 4. IV, 5, 2. VIII, 3, 2. X, 9, 5, 2, 4. 1V, 5, 2. VIII, 9, 2. --, 7, XIV, 11, 2. XVIII, 9, 2. 10, 2. vgl. multo u. paulus. II) Praep. mit Acc. vor, und zwar a) im Raume VII, 3, 2. XII, 3, 2. XIV, 3, 2; trop. jur Bezeichng bes Borauges, ante alios, vor Andern XXV, 3, 3; b) in ber Zeit III, 2, 3. XXII, 1, 2. XXV, 20, 1. Oft ift auch die Zeitbestimmg durch eine Perfon umschrieben, wie XI, 1, 3 ante illum imperatorem, vor jenem Felbherrn, b. i. bor ben Beiten jenes Felbherrn, XV, 4, 6. 8, 3. ante Epaminondam natum XV, 4 bor ber Geburt bes Ep. XXIII, 3, 4. Zuweilen fteht es bon bem Zeitpuntte, bis zu melchem gerechnet wird, bis auf, bis zu XII, 3, 1. XIII, 2, 3. Ante feinem Acc. nachgefest hinter qui XII, 3, 1.

antea, Adv. vorbem, früher.

ante-cēdo, cessi, cessum, ĕre, vorangeben, trop.: Jemb im Range vorangeben, ben Borzug haben vor Semb, aliquem VII. 9, 3. XVIII, 2, 2; übertreffen aliquem aliqua ob. in aliqua re VIII, 4, 3. XXI, 2, 1. XXIII, 1, 1. VII, 11, 4. XV, 2, 2.

trop. übertreffen.

antĕ-fĕro, tŭli, lātum, ferre, vor= antragen, trop. vorziehen.

antepono, sui, situm, ere, porfegen, trop. vorziehen.

antesto (auch antisto), ĕti, are, vorübertreffen, anstehen, trop. überlegen fein, alicui. III, 1, 2 Antigenes, is, Feldherr Alexanders. Antigonus, i, Felbherr Alexanders. Antiochus, i, Antiochus (III. ober Große), König von Sprien 223 bis 187.

Antipater, tri, Freund u. Felbherr Alexanders, Statthalter, nachher Reichsverweser in Macedonien bis 319.

antiquitas, atis, f. Alterthum, alte Beit u. beren Geschichte XXV, 18, 1. 20, 2, hohes Alter, I, 1, 1. XXV,

antiquitus, Adv. vor Alters, von alten Zeiten ber.

antīquus, a, um, alt.

antistes, itis, c. Borfteber, bef. eines Tempels, Ober-, überbot Briefter **VI,** 3, 3.

antisto, j. antesto.

Antonius, ii, Marcus, Triumvir mit Lepidus u. Octavianus, bon diesem 31 in ber Schlacht bei Actium befiegt.

anulus (annulus), i, m. ber Siegelring. Apenninus, i, m. ber Apennin, das

Gebirge Staliens. aperio, erui, ertum, īre, aufbeden, trop. offenbaren, an ben Tag legen X, 8, 2. XIV, 1, 2. XVI, 3, 2. XVIII, 13, 3. X, 6, 4. XXV, 9, 5 (mit folgendem accus. c. inf.); offenbaren, mittheilen, enthüllen II, 8, 6. IV, 4, 5. VII, 9, 5. X, 8, 5; ipsa res se aperit IV, 3, 7, die Sache offenbart fich felbit, von

apertus, a, um (von aperio), offen, frei; regio non apertissima I, 5, 3, eine nicht gang freie Gegenb. 2) trop. offenbar IX, 2, 3. 3, 1; harum rerum nullum erat apertum crimen IV, 3, 7, feine Beschuldigung in biefen Dingen war offenbar od. erwiesen.

Apollo, inis, Apollo, ber Gott des Lichts, ber hauptsächl in Delphi verehrt wurde, wo ein weltberühmtes Orakel beffelben war.

Apollocrätes, is, ältefter Sohn bes Thrannen Dionhsius bes Jüngern. apparātus, us, m. Zurüstung, dah. im besonbern 1) Kriegsgeräth, Belagerungsmaschin, struktur, 3, 2.

2) Bracht, Brunt IV, 3, 2.

appārēo, ti, itum, ere (ad u. pareo), zum Borickein kommen, sich zeigen XXIII, 12, 4, 2) trop. sichtbar sein, sich zeigen; imperson. apparet (mit folgendem acc. c. inf.), es zeigt sich, es ist ob. wird klar, offenbar XV, 6, 4, XXV, 4, 1; es liegtklar vor Augen VI, 1, 1. VII, 3, 3, XVII, 6, 1, XVIII, 10, 3, XXV, 10, 5, 16, 4; minus lucide app. XVI, 1, 1 weniger beutlich erscheinen, b. h. nicht sehr klar sein, res app. non poterunt XIII, 4, 9, die Sachen werden nicht beutlich werden, nicht zur klaren Anschauung kommen können; 3) alicui app. XVIII, 13, 1, einem auswarten, dienen (an dieser Stelle zu verstehen von einem Geheim-Sekretär).

apparo, avi, atum, 1. (ad u paro), zubereiten, Zurüftungen tref = fen, aliquid zu etwas, VII, 3, 2. XVII, 2, 3; XXIII, 7, 1 absol. in apparando occupatus, mit bem Rüsten, ben Zurüftungen beschäftigt.

appello, avi, atum, 1.1) anreben, aufforbern, angehen XXV,

8, 3; 2) nennen.

appello, puli, pulsum, ere (ad u. pello), beran treiben. Mis Schifferansbruck: classem app. mit der Bräp. ad, die Flotte an's Land treiben, d. i. mit der Flotte land en. I, 4, 2. VIII, 4, 4.

appēto, īvi, ītum, ĕre (ad u. peto), nach etwas (aliquid) ftreben.

Applus a, um, apptich. Via Appia, bie vom Censor Appius angelegte und nach ihm benannte Heerstraße, bie schönste u. belebteste Italiens, welche von Rom bis Brundisium tührte XXV, 22, 4.

applico, avi u. ŭi, atum u. itum, 1. (ad u. plico), anschließen; se appl. ad societatem alicuius III, 2, 3. sich dem Bündnisse mit Jembanschließen.

appono, sŭi, situm, ëre (ad u. pono), hinstellen, übertr. als Aufseher

beigeben X, 4, 5.

apporto, avi, atum, 1. (ad u. porto), berbeitragen, trop. mitfich bringen.

apprime (primus), Adv. gang besonbers, vorzüglich.

appropinquo, avi, atum, 1. (ad u. propinquo) herannahen.

Aprīlis, e, (von aperio) ben Aprīl betreffend, Calendae Apr., bie

Ralenden bes April.

aptus, a, um, geschickt, geeignet, ad aliquid ob alicui rei, zu etwak. apud, Praep. m. Acc., bie Nähe bezeichnenb, 1) bei; mit Bölkernamen, wie XXI, 1, 2, verbunden, so viel als: im Gebiete Jembek; 2) vor, in Gegenwart II, 7, 2, 4. 10, 1. VI, 4, 3. XIX, 3, 3; 3) zur Bezeichng von Schriftsellern, aus benen man schöpft, bei, II, 10, 4; 4) = penes XIX, 2, 4, bei, b. h. im Besize, in ben Hanben Jembek.

Apulia, ae, die südöstl. Landschaft

Unteritaliens aqua, ae, f. Waffer.

aquilo, onis, m. ber Aquilo, Rordwind, ventus aquilo I, 1, 5. ara, ae, f. Altar.

arbitrium, ii, n. Ausspruch eines Schiebsrichters, bab, übertr. jebe Bestimmung, (bie freie) Ent= icheibung, (bas freie) Er = messen.

arbitror, atus sum, ari, eigtl einen Ausspruch thun; im Allgem. da= für halten, meinen.

für halten, meinen. arbor, dris, f. Baum.

Arcades, um, (Sing. Arcas), Be-

Arcadia, ao, Arkabien, bie mittlere Lanbichaft bes Beloponnes.

arcesso, īvi, ītum, ēre, herbei rufen, holen laffen; f. accerso.

Archias, ae, ein thebanischer Boo-

Archinus, i, ein athenischer Priefter, Freund des Archias in Theben.

Ardeatīnus, a, um, zur italischen Stadt Arbea gehörig; Ardeatinum praedium, Landgut bei Arbea. XXV, 14, 3.

Arete, es, Gemahlin bes Dion X, 1, 1. 4, 3. 8, 4.

argentum, i, n. Gilber, Gelb.

Argilius, ii, ein Argilier, b. h. einer aus der Stadt Argilos in Thracien IV, 4, 1.

Argīvi, ōrum, Argiver, Bewohner der Lanbichaft Argolis im Beloponnes. Argos, Neutr. singul. 3. u. Argi, örum, m. Argos, Sptft. ber Landichaft Argolis.

arguo, mi, utum, ere, beschulbigen, VII, 7, 2; bezüchtigen, blosftellen IV, 3, 7, crimine, burch eine Beschulbigung.

Ariobarzanes, is, Satrap von Phry-gien, Bater bes Mithribates.

Aristīdes, is, Staatsmann u. Felbs herr in Athen, gest. 468. Aristomache, es, Schwester bes Dion

u. Gemahlin bes Dionpfius I.

arma, orum, n. (eigtl. Ruftzeug, Kriegsgeräth) Baffen, vgl. con-fero: Waffengewalt XIV, 2, 3. XXIII, 10. 4; Baffen= übungen XV, 2, 5; meton. Rrieg, vgl. infero u. persequor. armatūra, ae, f. Bewaffnung; meton.

Waffengattung, die Bewaffneten; levis arm. Leichtbewaffnete.

Armenii, orum, Armenier, Bewohner ber affatischen Landschaft Armenien.

armilla, ae, f. Armband.

armo, avi, atum, 1. 1) bewaffnen, rüften; armatus, a, um, Plur. armati fubstant. Bewaffnete; armari, XVII, 3, 2. XVIII, 3, 2, fich rüften, se armare aliqua re X, 8, 3, sich mit etwas bewaffnen, b. h. eine Sache als Waffe, als Schirm benuten; 2) trop. ju ben Waffen treiben, zum Kampfe auf = reizen XXIII, 10, 1.

Arretīnus, a, um, zu Arretium, einer Stadt Etruriens, gehörig; Arret. praedium, Landgut bei Arretium. arripio, ipui, eptum, ere (ad u. rapio), haftig ergreifen II, 8, 4.

VII, 10, 5; 2) trop. eifrig ergreifen, eifrig sich auf etwas werfen studium litterarum XXIV,

3, 2.

ars, tis, f., jede forperliche od. geiftige Fertigfeit; so artes XV, 2, 2, Fertigfeiten (worunter, ben wiffenschaftlichen Renntniffen gegen= über die in §. 1 u. nachher §. 4 u. 5 bezeichneten Fertigkeiten ju verstehen sind): artes optimae, die boberen Biffenfchaften; 2) übertr. Runftgriff, Rriegelift I,

Arsideus, i, Sohn des Datames. Artabanus, i, Morber bes Berfer-

fonige Xerres I, 465.

Artabazus, i, Name eines persischen Stattbalters in Abrhaien. Artaphernes, is, Felbherr des Darius

490 I, 4, 1.

Artaxerxes, is, Plur. Artaxerxae XXI, 1, 3. Rame zweier persischen Rönige: 1) Macrochir (Longimanus) 465—424 v. Chr. 2) Mnemon ob. Artax. II, 404—362. Artemisium, ii, n. Borgebirge u.

Ruftenftrich im Norben ber Infel

Cuboa, Seeschlacht 480.

artifex, icis, m. (ars u. facio), Rünftler, Meifter; ceteri artifices XII, 1, 3, andere Meifter in ihrer Runft (bamit find Tontunftler, Schauspieler u. f. w. gemeint); mechanische Arbeiter ob. Rünftler XXV, 13, 3.

aruspex, f. haruspex. arx, cis, f. die Burg.

ascendo, di, sum, ĕre (ad u. scando), 1) besteigen, (in) navem; trop. erfteigen, fich emporichwingen zu etwas, aliquid XIX,

ascisco, īvi, ītum, ĕre, (ad-scisco) annehmen; ascitus, a, um XXV, 4, 1, angenommen, im Gegensate zu dem Angebornen, Natürlichen.

Asia, ae, Asien; im engern Sinne Rleinafien II, 10, 2. XVIII, 3, 2. XXIII, 8, 4. 3rrthümlich werben VII, 5, 6 auch thracische Städte als in ora Asiae sita genannt.

asp. f. adsp.

Aspendii, orum, Bewohner von 218pendos, einer Stadt in ber fleinafiat. Landichaft Pamphylien.

asperitas, ātis, f. (asper), Raubheit, Schroffheit, abstoßendes Wesen.

aspernor, atus sum, ari (von sperno), wegftogen mit dem Ruge, verschmäben, verwerfen. Aspis, idis, Fürft von Cataonien

in Aleinafien 374.

asporto, avi, atum, 1. (abs u. porto), wegtragen, fortichaffen.

assecla, ae, m. (assequor), Begletter; XXV, 6, 4 im verächtl. Sinne: Anhängsel.

assiduus, a, um (assideo), anhaltenb

unabläffig.

assimulo, avi, atum, 1. (ad u. simulo), täuschenber Weise nachahmen; assimulata castrorum consuetudine XVIII, 6, 4, burch täuschende Nachahmung bes Lagergebrauches.

astu, Subst. indecl. griech. ἄστυ, Stadt, vorzugsweise die Haupt-stadt Athen II, 4, 1. VII, 6, 4.

at, Coni., immer zu Anfang eines Sates ftebenb, bient 1) zur Begeichnung eines Gegenfages: aber, dagegenaber, XV, 2, 3. XVIII, 1, 5. XXIII, 13, 1; 2) 3um lebergange 3u etwas Anberem, aber, inbessen, II, 3, 2. 4, 1. 8, 7, IV, 3, 1. VII, 9, 1. 10, 6. X, 9, 4. XII, 4, 3. XIV, 9, 4. YV 2 3. 3) hei Ginmünfen ober XV, 9, 3; 3) bei Einwürfen ober Entgegnungen auf einen Ginwurf: aber, aber boch, XI, 3, 4. XV, 5, 5. XIX, 4, 3.

Athamanes, um, ein Bolf in Epirus. Athenae, arum, f. Athen, Hptstdt.

Attikas.

Atheniensis, e, athenisch, mit leges verbunden V, 1, 1. Subst. der

Athenienser.

athleta, ae, m. Athlet, Wettfämpfer. atque ob. ac (ersteres am liebsten bor Bocal., aber auch vor Conf., letteres nie vor Vocal. und einem h), Conj., und bazu, und auch, und, bient 1) gur Berbindg einzelner Wörter, a) theils solcher, die einander entgegengesette Be-

griffe enthalten, wie honesta atque turpia Praef. 3, servi atque liberi II, 6, 5, und auch, und ebenfo; b) theils folder, wo durch das zweite bem vorangegangenen Begriffe ein neuer, noch wichtigerer hinzugefügt wird, wie commendatio oris atque orationis VII, 1, 2. vir fortis ac strenuus XV, 7, 3, gratis agere atque habere XX, 4, 3, in welchem Falle auch atque etiam, und auch, und sogar steht XVIII, 1, 1. 8, 7; c) theils solder, die ihrem Werth nach gleich find, und, I, 7, 2; d) bei Bergleichgen gebraucht: wie, als, besonders nach aeque, alius, alio, aliter, par, proinde, secus, totidem; 2) dient es jur Berbinba ganzer Sate, unb, unb fo, fowohl zur einfachen Berbindg, als auch zur Hervorhebg eines neuen Gedankens, und zwar XVI, 5, 4 XVII, 7, 3 XXIII, 13, 3 XXIV, 3, 4 XXV, 2, 4. 12, 2. 13, 7, bei folgendem at XV, 2, 3, nun zwar: und sogar XXIII, 2, 4 XXV, 10, 4. 11, 2. Folgt hinter negativen Säten ein mit atque angereibter, affirmativer, fo tann atque auch mit fonbern überfett werben wie I, 2, 5 (vgl. et, 4.) attendo, di, tum, ere (ad u. tendo),

hin spannen, dah. überhpt irgen d wohin richten; animum att. ad, ben Geift, die Aufmerksamkeit

auf etwas richten.

Attica, ae, f. Attika, die berühmteste Lanbicaft Mittel - Griechenlands

mit der Sptftdt Athen.

Atticus, a, um, attisch, athenisch. Plur Attici, orum, Attifer, Athener. Der Römer T. Pomponius (geb. 109, geft. 32. v. Chr.), beffen Leben der mit ihm befreundete Repos beschrieben hat, erhielt ben Beinamen Atticus theils von feinem längern Aufenthalte in Athen, theils von seiner feinen attischen Bilbung.

attingo, ĭgi, actum, ĕre (ad u. tango), berühren, XVIII, 5, 5; insbes. einen Ort berühren, er =

reichen, betreten X, 5, 3; trop. a) feindlich anrühren, nehmen VIII, 2, 6; b) fich mit et. was befaffen sich in etwas versuchen, aliquid XXV, 18, 5; c) in der Rede berühren, er-wähnen, XVI, 1. 1. XXI, 1, 1. auctor, öris, c. 1) Berantasser, Urheber, Anstifter XVI, 3, 3; 2) Rathgeber XXV, 3, 2, vgl. actor; 3) Gewährsmann, Berichterstatter II, 10, 4.

auctoritas, ātis, f. Beranlassung, Rath (eines, ber Ansehen u. Gin-fluß besitht), I, 5, 2. IX, 4, 1. nun beitst), 1, 5, 2. 1A, 4, 1. XIII, 3, 4; consilium atque auctoritas VII, 3, 1, Rath und Antrieb; 2) Anfeben, Einfluß I, 8, 4. V, 2, 1. VII, 3, 1. IX, 5, 2. X, 3, 3. 4, 1; 3) Birtung ob. Gewicht einer Aussage VI, 4, 1.

audacter, Adv. fühn, Compar. audacius, zu fühn XV. . 9, 1.

audax, acis, (audeo) fühn, fed, ju tollfühnen Unternehmungen geneigt VI, 1, 3.

audeo, ausus sum, ēre, (etwas ju

thun) wagen.

audio, īvi, ītum, īre, 1) höten, er-fahren: in III, 1. 2 ift zu quem quidem nos audierimus, "wenigftens von bem ich es gehört hatte" aus bem Folgenben zu ergänzen ita esse appellatum; 2) zuhören XV, 3. 2; einem (Lehrer) guboren, b. i. Jembes Unterricht genießen X, 2, 2; 3) Gebor geben, gehorden; dicto (Ablat. causae) audientem esse alicui, Jembm auf's Wort gehorchen. Male audire X, 7, 3, ichlecht von fich iprechen boren, in ichlechtem Rufe fteben: insuetus male audiendi, nicht gewöhnt, schlecht von sich fprechen zu bören.

aufero, abstăli, ablatum, auferre (ab - fero), wegnehmen, ftehlen. aufugio, fügi, 3. entfliehen.

augeo, auxi, auctum. ere, 1) vergrößern, vermehren, erhöhen XIII, 1, 1. 2) emporheben XIX, 2, 3; 3) bereichern XIII, 1, 3.

aulicus, a, um, (aula), zum (Fürften-) avus, i, m., Großvater.

hofe gehörig; Subst. aulici, orum. hofleute, Sofbeamte.

Aulus, i, röm. Borname.

Aurelius, i, 1) Caius, römischer Con= ful im zweiten punischen Rriege: 2) römischer Gentilname; bazu gehört die Familie der Cotta.

aurĕus, a, um, golben. auris, is, f. Ohr.

aurum, i, n. Gold.

aut, Coni., ober: aut-aut, entweber-ober (wo bas Gine nicht fein tann, wenn bas Andere Statt findet, also vollkommen ausschließend): vivus aut mortuus VII, 10, 2 lebendig oder tobt.

autem. tem, Coni. (nie am Anfange eines Sages), aber, im Sinne der Fortsetg, so daß es meift nur gur Anfügung eines neuen Gebantens, felten, wie I, 6, 2, jum Gegensatze dient.

Automatia, ae, (ein griech. Wort, αὐτοματία beffen Genet. fich baber auf - as endigt), Glücksgöttin, eine Göttin, welche die ohne menich. liches Buthun eintretenden Greigniffe bewirft. XX, 4, 4.

Autophrodates, is, Name eines perfischen Satrapen von Lydien unter

Artagerres Mnemon.

auxilium, ii, n. Sülfe; auxilio esse alicui, Jemb Hulfe leisten, bei-stehen; auxilio venire, zu Hulfe kommen. Der Plur. XXII, 2, 3, bezeichnet nicht, wie fonft gewöhnlich, Hilfstruppen, fondern Unterft ütungen (an Zufuhr jeder Art).

avare, Adv. habfüchtig, aus Habfucht. avaritĭa, ae, f. Habjucht.

avārus, a, um, habļūchtig. aversus, a, um, abgewendet; von binten XIV, 11, 5.

averto, ti, şum; ĕre, abwenben; trop. abwendig machen, ali- . quem societate von ber Bunbesgenoffenschaft VII, 4, 7.

avoco, avi, atum, 1. abrufen; trop. abziehen, abhalten XV, 5, 3. avunculus, i, m. (avus), Oheim (von mutterlicher Seite).

B.

Babylon, onis, f. Hptftbt Babyloniens am Cuphrat.

Baebius, romifcher Gentilname.

Bagaeus, i ein Perser, Bruder bes Pharnabagus VII, 10, 3. Balbus, römischer Familienname in

ber gens ber Cornelier.

barba, ae, f. Bart.

barbarus, a, um, ausländisch, fremb XIV, 8, 2, wo es so viel ist als per sisch. Subst. barbarus, i, Ausländer, Barbar, von den Griechen so genannt jeder Richtsgrieche, später von den Römern jeder Richtrömer u. Richtgrieche, wie die Thracier I, 2, 1, die Carthager XX, 1, 1, besonders aber die Perser. Barbarus im Sing. gebraucht II, 4, 5 von Xerres, IX, 4, 3 von Artagerges II, XVII, 3, 1 von Tissabera abe (Nith) Beigerge der Barcas ab Barcas ab (Nith) Beigerges

Barca od Barcas, ae, (Blit), Bei-

name bes Hamilcar.

beātus, a, um, beglückt, wohlhabend. bellicosus, a, um, kriegerisch.

bellīcus, a. um, zum Kriege ģeķörig; virtus b., kriegerifce Tüchtigfeit. bello, avi, atum, 1. kriegen, krieg führen adversus aliquem u. cum aliquo.

bellum, i, n. Krieg; domi bellique f. domus; b. gerere Kr. führen; b. ducere ben Kr. in bie Länge ziehen; b. parare, apparare, comparare, cinen Kr. rüften, b. h. jich zum Kr. riften; b. alicui facere, einen Kr. mit ob. gegen zemb anfangen; vgl. administrare, agere u. inferre.

bene, Adv., Comp. melius, Sup. optime, gut, wohl; bene sperare de aliquo I, 1, 1, Gutes von

Jemb hoffen.

heneficium, ii, n. Bohlihat XXV, 11, 5; Gefälligfeit, Dienst, beneficiis mutuis contineri XIV, 10, 3; Begünstigung, Gunstbezeigung, XXV, 3, 1.

benignitas, atis, f. Gefälligfeit,

Freundschaftsbienft.

benivolentia, ae, f. Wohlwollen, Zu= neigung.

bestia, ae, f. Thier. bidium, i, n. (bis u. dies) ein Zeitraum von zwei Tagen. bini, ae, a, je zwei, bini reges an-

nui XXIII, 7, 4.

bis, Adv. zweimal. Bisanthe, auch Bizanthe, Stadt in ber thracischen Chersones.

Bithynia, ae, f. eine Landschaft im Norben Rleinafiens.

Bithynii, orum, Bewohner Bithy-

blandus, a, um, einschmeichelnb, ge-

vinnend.

Ritho onis Beiname des Sulvicius

Blitho, onis, Beiname bes Sulpicius. Boeotii ob. Boeoti, orum, Bootier, Bewohner ber Lanbschaft Böotien in Mittelgriechenland.

bonĭtas, atis, f. Gute, Biederteit. bonus, a, um, gut, a) in äußerer Hinficht II, 6, 1. XI, 1, 2. (vgl. hierzu facio 4); bonae res XVII, 8, 5 gute Sachen, b. h. bas Gute (bef. Lecterbiffen); zu o-ptimae res XXV, 13, 1 bgl. utor; b) in moralischer Beziehg: gut, brav, rechtschaffen II, 7, 2. 9, 4. XI, 3, 1. XIX, 1, 1. Der Plur boni VIII, 2, 4. XXV, 22, 4 bezeichnet die Gut= gefinnten unter ben Burgern, die Confervativen, zuweilen auch die Bornehmen u. Reichen im Staate, die Optimaten, wie XXV, 6, 1, optimarum partium esse = partium bonorum ob. optimatium esse, d. i. der Partei der Conscruativen angehören. Das Subst. bonum, i, n. tm Plur. 1) Güter. Bermögen VII. 4, 5. 6, 5. VIII, 1, 5. 3, 1. X, 7, 1; 2) außere u. innere Buter, Bor= 3üge VII, 2, 1, X, 1, 2. XV, 3, 1; bonum naturale VIII, 1, 3, natürliche Gabe, angebornes Lalent; 3) Gutes, Wohlthat II, 9, 3.

boreas, ae, m. Boreas, Nordwind mit ventus verbunden I, 2, 4.

Borni, ōrum, m. s. Orni. brevis, e, furz; brevi, in Kurzem. brevitas, ātis, f. Kürze.

breviter, Adv. turg, mit wenigen Worten.

Brutus, i, Beiname zweier Romer, bes M. Junius, welcher Cafar ermordete (er tödtete fich 42 nach der Schlacht bei Philippi), u. des Decimus Junius, eines Mitver= schworenen bes Borigen (ermorbet 43). Byzantii, örum, Byzantiner, Ein-wohner von Byzanz.

Byzantium, ii u. i, n. Bhzanz, Stabt in Thracien, jest Constantinopel.

C. Abfürga bes röm. Vornamens Gaius.

Cadmēa ob. Cadmīa, ae, f. (scil. arx), bie nach ber Sage bon Cabmus angelegte u. nach ihm be=

nannte Burg Thebens.

cădo, cecidi, casum, ere, 1) eigil. fallen; 2) fierbend fallen, bleiben (in einer Schlacht) VII, 2, 7 u. s. w; 3) trop. a) fallen, ge= rathen IV, 2, 6. in suspitionem alicuius, bei Jemb in Berbacht; b) fich ereignen, ausfallen I,

caduceus, i, m. ob. caduceum, i,

n. (αηρύπειον) Beroldsftab. Cadusii, orum, ein Bolt in Medien am taspifchen Meere.

Caecilius, i, Quintus, romifcher Ritter,

Obeim des Atticus.

caedes, is, f. (caedo) bas Nieber= hauen, Morden, der Mord; X, 10, caedem facere civium, ein Blutbad unter den Bürgern an= richten; magna caede XV, 9, 1. nach einem großen Blutbabe.

caedo, cecīdi, caesum, ĕre, nieber=

bauen morden.

caelum, i, ber himmel; XVI, 2, 5 caelum vesperascit es wird Abend; X, 7, 3 in caelum efferre laudibus jum himmel erheben.

caerimonia, ae, f. Chrfurcht, beilige Scheu; summa caerim. II, 8, 4,

mit ber beiligften Scheu.

Caesar, aris, ein rom. Familienname: 1) C. Julius Caefar; 2) fein Aboptivsohn u. Erbe Octavianus, der nachherige Raifer Augustus.

Caesarianus, a, um, ben Caefar betreffend, caesarianisch XXV, 7, 1, Callistratus, i, Redner in Athen

Caes, bellum Rrieg zwischen Caesar u. Pompejus.

calamitas, atis, f. eigtl. ber Schaben. den ein Unwetter unter den Fruchthalmen (calămus) anrichtet; trop. a) Berberben, calamitati esse, jum Berberben gereichen; Un-glud jeber Art XX, 4, 1. XXV, 9, 5; Berluft, Rachtheil; maiore alicuius calamitate (ablat. modi) XIV, 8, 5, 3u größerem Nachtheile für Jemb; Plur. cala-mitates belli XXII, 1, 4, bie bes Rrieges. bie Leiden Rriegsbrangsale (fehr bezeichnend gesagt von einem bie Felder u. Saaten verbeerenden Kriege); b) Kriegsunfall, Rieber = Lage IX, 1, 3. XVII, 6, 1.

calefio, actus sum, iĕri (Pass. 3u calefacio, erwärmen), warm werben, in Schweiß tommen.

Calendae (Kalendae), ārum, f. ber erfte Tag eines Monats (von bem alten Berbum kalere rufen).

Calidus, i, C. Julius, ein römischer Dichter XXV, 12, 4.

Callias, ae, ein reicher Athener. Callicrates, is, ein Athener, Mörder bes Dion X, 8, 1 verwechselt mit Callippus.

callide, Adv. (Sup. callidissime), einsichtsvoll, geschickt, schlau.

callidītas, ātis. f. a) in gutem Sinne: (geistige) Sewandtheit XVIII. 1, 3; b) in üblem Sinne: Berschlagenheit,Schlauheit XXI,

callĭdus, a, um, (von callum, Schwiele), burch Erfahrg ob. Ueba gewitigt; 1) in gutem Sinne: flug, schlau, erfahren XIV, 10, 1. XXIII, 10, 1. XXIII, 5, 2; call. inventum XVIII, 5, 4, finnreich; non callida ratione IV, 3, 1, auf eine nicht kluge, nicht vorsichtige Beise; 2) in üblem Sinne: liftig, verschlagen, X, 8, 5. XXIII. 9, 2; schlau berechnet, felbstfüchtig XXV, 11,

Calliphron, onis, Lehrer ber Tangfunft

20

calx, cis, f. Ferse; XVIII. 5, 4.1 calces remittere (bie Fersen gurudwerfen), b. h. hinten aus= schlagen.

Camisares, is, perfifcher Feldherr,

Bater bes Datames.

campester, stris, stre. flach, eben; in campestribus locis XVIII, 5, 6, auf freiem Felde.

campus, i, m. Chene, Feld; in campo, auf offenem (Echlacht=) Felde.

canis, is, c. Sund, XVI, 2, 5, canes

venatici, Jagdhunde.

Cannensis, e, cannenfifd. Cannen-sis pugna. Schlacht bei Cannae, einem Fleden Apuliens (216 v. Chr).

cano, cecini, cantum, 3. 1) fingen, 2) weißsagen, verkündigen, weil die Sprüche ber Drakel u. Seher in Bersen abgefaßt waren XXV. 16, 4. cecinit ut vates.

canto, avi, atum, 1. 1) fingen; 2) auf musitalischen Inftrumenten ipielen; XV, 2, 1 ad chordarum sonum von dem Citharvedus: tibiis cantare praef. 1. die Flöte blasen. Canus, f. Gellius.

capesso, Ivi, ītum, ĕre (Desider. v. capio), eifrig erfaffen; rempubl. cap., fich an ber Staatsverwaltg betheiligen, fich bem Staatsbienfte widmen II, 2, 1.

capillus, i, m. Haupthaar.

capio, cepi, captum, ere, I) nehmen, fassen; trop. a) sassen, 3. B. consilium; b) etwas auf sich nehmen, ibernehmen XIX, 1, 1; c) (Gelb) einnehmen, be-tommen, gewinnen VII, 9, 3, XIV. 10, 2: d) etwas erhalten, empfangen, erlangen XXV, 7, 2. 18, 3; annehmen XV, 3, 4. XXV, 6, 2; über fructum 4. XXV, 6, 2; über fructum cap. X VIII, 11, 2, bgl. fructus; dolores cap. XXV, 21, 3, Schmerzen erleiben; II) nehmen, bes. burch Rampf u. Rrieg: a) einen Ort: einnehmen, erobern I, 4, 2. VII, 7, 2. IX, 1, 1. XI, 2, 5. u. f. w ; b) von Bersonen u. Sachen: nehmen, ge-fangen nehmen IV, 2, 2. 3. VII. 5, 6. (capti, bie Gefangenen) cardaces, um (griech. Acc. car-

VII, 9, 2. XIV, 2, 5, u. j. w.; an sich nehmen ob. an sich reißen XXI, 3, 1; insbes, ses sein, gewinnen II, 8, 7. VII, 9, 3. XXV, 4, 1. 19, 2; über-liften I, 2, 5. XIV, 10, 1. 11, 5. XVIII. 5, 3; III) auß mehreren Dingennehmen, wählen XVIII, 6; einnehmen, besetzen XVII, 6, 2.

Capitolium, i, n bas Capitol (Sauptftatte), ein hügel Roms, welcher bie rom. Saupttempel des Jup= piters, ber Juno u. ber Minerva

capitulatim, Adv. (κεφαλαιωδώς), ben hauptpunkten nach, nur kurz. XXIV, 3, 4.

Cappadocia, ae, eine Landschaft im

Innern Rleinasiens.

Cappadoces, um, (Singul. Cappadox), Cappadocier, Bewohner Cap= padociens.

Captiani, orum, eine gang unbe-tannte Bölterichaft Afiens; ob Carmani?

captīvus, a, um (captus, capio), gefangen, gewöhnl. Subst. Rriegsgesangener, reddere u. remittere XXIII. 7, 2. Capna, ae, f. Sptstbt Campaniens

in Unteritalien, nicht bas heutige

caput, itis, n. I) Haupt, Kopf; II) trop. 1) bas Leben, a) bas physiche L., capitis periculum, Lebensgefahr; causa capitis, vgl. causa am Ende; iudicium capitis, Gericht über Leben und Tod; capitis damnare, jum Tobeverurtheilen; vgl absolvo; b) bas burgerliche Leben; capitis damnare XIX, 3, 2, jum bürgeri. Tode, b. h. jum Berluft aller Chrenrechte verurtheilen, wogu gu bemerten, bag an diefer Stelle ber wirtliche Tod mit inbegriffen ift, alfo: jum wirklichen ob. burgert. Tode verurtheilen. 2) Saupt,

Oberhaupt XV, 10, 4. Car, Caris, Carier, Bewohner Cariens, welche früher mehrere Inseln des ägäischen Meeres bewohnten. dacas), eine perfische Truppengattung ju Fuß.

Cardianus, a, um, aus Cardia, einer

Stadt Thraciens.

careo, ŭi, ĭtum, ēre, mit Abl. 1) frei sein von etwas IV, 3, 5; entbehren, (b. i. etwas nicht haben) I, 2, 3; freiwillig eine Sache ent= behren, von ihr feinen Gebrauch machen XV, 3, 4. XIX, 1, 3; 2) etwas Bunichenswerthes entbebren. wie XVI, 1, 4. patria carere, b. b. fern vom Baterlande leben, bas Baterland meiden muffen.

Caria, ae, Carien, Lanbichaft im

S. Rleinafiens.

caritas, ātas. f. (carus), bas Werthfein, Liebe, mit bem Genet. obiectiv., wie patriae Baterlandsliebe. Carthaginiensis. e, carthagifch. Substant. ber Carthager.

Carthago, inis, wichtige Sanbelsstabt an der Nordfüste Afrika's, zer=

ftört 146.

carus, a, um, 1) theuer im Breife; 2) trop. theuer, lieb; aliquem carrissimum habere XXV, 10, 5, 3emb jum liebsten, theuersten Freunde haben; zu XXV, 15, 2 bal. habeo II A 4.

casa, ae, f. Sauschen, Sutte.

Cassander, auch Cassandrus, dri, Feldherr Alexanders bes Gr., erft Statthalter, dann nach Beseitigung ber Familie Alexanbers 309 König bon Macedonien.

Cassius, ii, Caius, einer ber Mör-

ber Caefars.

castellum, i, n. (Demin. von castrum), jeder befestigte Ort, Castell. castrum, i, n. Caftell VII, 9, 3. XVIII, 5, 7 Plur. Kriegslager, Lager; c. facere (Pass. castra fiunt) od. ponere, ein L. aufschlagen; c. movere, bas L. abbrechen, d. h. weiter maricbiren: c. alicuius sequi, Jembm in ben Rrieg folgen; in c. proficisci, in den Krieg, zu Felde ziehen; in castris esse, im ob. ju Felbe fein; ngi. habeo I d.

casus, us. m. (cado), 1) bas Fallen, der Fall feines Kriegers in der Schlacht) XV, 9, 2; 2) trop. a) Ereigniß, Zufall I, 7, 3. XX, 5, 1. XXV. 9 1; bah. Abl. casu, adv. zufällig; vgl. adversus; b) Sturz, Miggeschick VII, 6, 4 (an diefer Stelle casu alte Da= tivform statt casui, val. illacrimo). XVIII, 11, 2.

Cataonia, ae, eine Landschaft im öftlichen Rieinafien.

caterva. ae, f. Schaar, Truppe. Cato, onis, Familienname 1) bes M. Porcius Cato Censorius (234 bis 149); 2) bes M. Porcius Cato Uticensis XXV, 15, 3, ber sich aus Migmuth über den von Caefars Seite brobenben Untergang ber Republik 46 v. Chr. zu Utika ent= leibte.

Catullus, i, (G. Valerius) ein Ihrifcher Dichter, Freund bes Repos

(87 — 43).

Catălus, i, Familienname; f.Lutatius causa, ae, f. 1) Ursache, Grund, Beranias jung I, 4, 1.8, 1. II, 6.2, 7, 1. VI, 1, 4. VII, 1, 4. XIV, 4, 4 u. j. w.; ob eam causam I, 6, 2, beswegen, ebenjo quam ob causam, quas ob causas. Der Abl. causa als Bräp. wegen, um ... willen, hinter bem Abl. mea, tua, meinet=, deinet= wegen, und bem Genit. andrer Wörter, wie suorum causa X, 1, 3, um ber Geinigen willen; utriusque c. X, 4, 1, um beiber w.; rei publicae conservandae c. XV, 7, 5, zur Erhaltg ob. im Intereffe ber Erhaltg bes Staates; 2) Angelegenheit. Sache, super tali causa IV, 4, 1, über eine solche Sache, b. i. in solcher Angelegenheit; causam alicuius agere, f. agere. 3) Rechts fache, Rechts= handel XV, 8, 1; vgl. cognosco, u. über causam dicere vgl. dico. caveo, cavi, cautum, ere, fid borfeben, auf feiner Sut fein.

cēdo, cessi, cessum, ere, 1) im Aug. gehen; trop. von Statten ge-ben XIII, 4, 6; 2) im Besond. a) von irgendwo weggehen, weischen; loco ced. XII, 1, 2, aus feiner Stellung weichen; Italia ced., aus Italien weichen; er

dentes VIII, 2, 6, die Beichenben, die sich Zurückiehenden; d) trop. alieui od. absol. Jembm (u. zwar seiner Uebermacht, seinem Büllen, seinen Borzügen) weichen, hosti XXII, 1, 2; invidiae V, 3, 2; nachsteben XII, 2, 3; nachsteben, sich fügen, auctoritati alieuius XIII, 3, 4, dem Rathe Jemdes; XXII, 1, 6; III, 1, 3, cedens, den Berhältrissen weichend, sich fügend, den Blatz räumend. celeber, dris, dre, vielbesucht, beslebt, zunächst von einem Orte.

celebritas, ātis, f. zahlreiche, große Gesellschaft. praek. 6 in celebri-

tate versari.

celebro, avi. atum, 1. (celeber), 1)
gahlreich besuchen; tota celebrante
Sicilia XX, 5, 4, unter bem Zulauf von ganz Sicilien; 2) rüh=
men, preisen, verherrlichen
XI, 2, 3. XII, 1, 3.

celer, eris, ere, schnell; remedia celeria XXV, 21, 2. schnell wir= fende Heilmittel.

celeritas atis, f. a) Schnelligkeit b) bom Geifte: Regsamkeit.

celeriter, Adv. schnell, Comp. cele-

rius, Sup. celerrime.

celo, avi, atum, 1. verheimlichen, verschweigen, aliquid aliquem, Etwas vor Jemb. Pass. aliquid celor VII, 5, 2, mir wird etwas verheimlicht.

cena (nicht coena), ae, Mahlzeit, Gastmahl; cena coquitur, V, 4, 3. ceno, avi, atum, 1. speisen

XXIII, 12, 1. XXV, 1.

censeo, sui, sum, ere, 1) abschähen; 2) ber Meinung sein.

censor, oris, m. Cenfor, ein röm. Beamter, welcher die Aufficht führte über Abschähung des Bermögens, Sitten der Bürger u. Finanzen.

censorius, ii. m. (scil. vir), ein gewescher Censor, Alt-Censor.

censura, ae, f. Cenfur, Cenforamt. Centenius, i, Proprator im Hannibalischen Kriege.

centies (auch centiens), Adv. bunbertmal.

centum, hundert.

cera, ae, f. Wachs. XVII, 8, 7.

cera circumfundere vom Einbalfamiren des Leichnams.

Ceraunus, i, Beiname bes ältesten Sohnes von Ktolemäus I. Lagi, (ber Blig), 280 v. Chr. in Macebonien herrschend,

cerno, crevi, cretum, ere, 1) eigtl.
scheiben, sonbern, sichten; 2) trop.
wahrnehmen, sehen, mit oculis XX, 2, 2.

certamen, inis, n. (certo, ftreiten),

Wettstreit.

certus, a, um, 1) bestimmt, certam diem praestituere XII, 3, 1. 2) trop. a) von Person.: zuver= lässig IV, 2, 4. VII, 10, 1. X, 9, 1. XVIII, 9, 3. b) von Sachen: sicher III, 3, 2. 3) übertr. auf die Person, welcher von etwas Gewißheit gegeben wird, sicher, gewiß; certiorem aliquem secere, Jemb benachrichtigen, Pass. certior sio. — certe Adv. XXII, 1, 4. certe vincere einen sicheren Sieg erringen.

ceterum, Adv. übrigens XVIII,

8, 5.
ceterus, a, um, ber (bie, bas) andere
ob. übrige, gewöhnl. im Plur.: andere ob. die andern, die übrigen.
Cethēgus, i, P. Cornelius, Conful 181.
Chabrias, ae, athenischer Feldherr,

geft. 357.

Chalcioecos (griech. Form. xalxtor-xos) i, f. eigtl.: ein ehernes Haus bewohnend, Beiname der Athene, weil ihre IV, 5, 2 erwähnte Kapelle an Mänden u. Pfosten mit Metall bedeckt war.

Chalcis, idis, f. Hptftbt auf Euböa. Chaones, um, die Chaonier, ein Bolk im nordwestl. Epirus.

Chares, etis, ein athen. Felbherr zur Zeit bes Philippus.

Charon, onis, ein vornehmer Thebaner jur Zeit bes Belopidas.

Chersonesus, i, f. die Chersones, bie thracische Halbinsel am Hellespont (I. 1, 1 conftruirt wie die Städtenamen).

chiliarchus, i, Chiliard, eigentlich ber Anführer von 1000 (xilioi) Mann, der höchfte persische Staats-

beamte IX, 3, 2.

Chius ob. Chios, i, f. Infel an ber Westfüfte Rleinafiens.

chorda, ae, f. Darm, bann bie daraus gemachte Saite.

cibaria, orum, n. (cibus), Lebensmittel; cib. dierum decem, Lebensmittel, Mundborrath auf zehn Tage.

cibus, i, m. Speise; cibum sumere XXV, 21, 6. cibo se abstinere XXV, 22, 3. Futter ber Pferbe XVIII, 5, 4.

Cicero, onis, 1) M. Tullius Cicero, ber berühmtefte röm. Redner, geb. 106, ermorbet 43 b. Chr. 2) Q. Tullius Cicero, Bruder des Bo= rigen, Schwager bes Atticus. Plur. Cicerones XXV, 15, 3, die beiben (vorerwähnten) Cicero.

Cilices, um (Singul. Cilix), Cilicier, die Bewohner Ciliciens.

Cilicia, ae, Cilicien, eine Ruften= lanbichaft im Gub. Rleinafiens.

Cilicius, a, um, cilicisch; Cil. portae XIV, 7, 2, die Gil. Pforten, b. i. ein Baß bes Taurusgebirges zwischen Cilicien u. Cappadocien. Cimon, onis, 1) Bater des Miltiabes; 2) Sohn bes Miltiabes.

cingo, cinxi, cinctum, ĕre, umgeben,

einschließen.

Cinnanus, a, um, cinnanisch, ben Cinna betreffend; bgl. tumultus; Cinnanae partes XXV, 2, 2, bie Partei bes Cinna.

circa, I. Adv. um ber; ii, qui circa erant XVIII, 10, 4, die in seiner Rabe waren, b. i. feine Umgebung. II. Praep. mit Accus. um (... berum) VII, 10, 4: in bie Um-gegenb bon XVII, 5, 1.

circiter, Adv. ungefähr.

circueo, f. circumeo. circulus, i. m. Kreis, gesellschaft-

licher Sirtel XV, 3, 3. circumdo, dedi, datum, are, aliquid aliqua re, etwas mit einer Sache umgeben, circumdari amiculo XIV, 3, 2, sich betleiben. circumĕo, u. circuĕo, īvi u. ĭi, circumĭtum u. circuĭtum, ire, 1) rings um etwas berumgeben, bef. als militär. Runftausbr., um geben, ein ich ließen, circumiri

multitudine; 2) bei etwas ob. Jemb herumgehen, fores, an ben Thuren XXIII, 12, 4; cir-cumirent XVIII, 9, 2, sie möchten herumgehen, näml. bei den Truppen. circumfundo, ūdi, ūsum, ĕre, 1) um = ob. übergießen; XVII, 8, 7; 2) umringen, einschließen, circumfusus concursu hominum XII, 4, 2.

circumsedeo, edi, essum, ere, 1) um etwas herumfigen; 2) um-lagern, einschließen XVIII, 5, 4.

circumvěhor, vectus sum, věhi, um etwas herumfahren, classi, umschiffen, mit Accus. Pelopon-

nesum XIII, 2, 1.

circumvěnio, ēni, entum, ire, 1) um etwas herumtommen; 2) feindl. umringen, einschließen.

citerior. Comparat. dies feitig; Hispania citerior (ber norböfil. Theil bes Lanbes, biesseits bes Chro).

citharīzo, are (χιθαρίζειν), die Cither pielen, nur XV, 2, 1.

Citium, ii, n. Stadt auf Chpern. cito, avi, atum, 1. aufrufen; victorem citari Praef. 5, vom herold aufgerufen werden.

civilis, e (civis), bürgerlich; civ. victoria, Sieg über Mitbürger; civ. bellum, Bürgertrieg; zu V, 2, 1 vgl. ius; civiles fluctus (XXV, 6, 1) u. procellae (XXV, 10, 6) von ben Bogen u. Stürmen bes Bürgerfrieges.

civis, is, c. 1) Burger, Burgerin (ber Beimifche im Gegenfage ju bem peregrinus, dem Auslanbischen); 2) Mitburger, bes. in Berbindg mit ben Pronom possess.

civitas, ātis, f. 1) die zu einer Gemeinde vereinigte Bürger fcaft; in XV, 10, 4 bedeutet civitas, im Gegensate zu unus homo, gange, bie gefammte Bur-gerich, vgl. VII, 6, 1; infofern nun durch diese eine Stadt, also ein Staat im Sinne ber Alten gebilbet wirb, 2) Staat; primus Graeciae civitatis VII, 7, 4, ex als ber erfte aus einem Staate Griechenlands; 3) meton. Stabt

XXV, 3, 1.

clam, Adv. insgeheim, beimlich. clandestīnus, a, um, geheim, heimlich,

cl. consilia XXIII, 2, 2. Das Gegentheil von bem Deutschen: an den Tag kommen verborgen vor

bem Tage (clam u. dies). clare, Adv. bell, glanzenb. Comp. clarius exsplendescere XXV, 1, 3. claritas, atis, f. Helligkeit, trop. Un =

feben, Ruhm; XVIII, 3, 3. cla-' B' ritate praestantes viri.

clarus a, um, hell; trop. ausge= zeichnet, berühmt.

classiarius, a, um, (classis), zur Flotte gehörig. Plur. subst. classiarii (scil. milites), Seefoldaten. classis, is, f. Flotte; classe proficisci, mit der Flotte ob. ju Schiffe

(navibus) aufbrechen (absegeln). Clastidium, ii, n. eine feste Stadt westl. von der Trebia in Oberitalien. Der Genit, fteht XXIII, 4, 1 in seltener Beise für apud pb. ad Cl.

Claudius, ii, 1) M. Claudius Marcellus, Consul, 196 v. Chr. XXIII, 7, 6. 2) C. Claudius Nero, rom. Feld= herr u. Sieger bei Sena 207 v. Chr. XXIV, 1, 2. 3) Tiber. Claudius Nero, Stieffohn u. Nachfolger bes Kaisers Augustus (14-37 n. Chr.) XXV, 19, 4. Bgl. aud Marcellus.

claudo, si, sum, ere, juschließen, einschließen, aliquid aliqua re; vgl. obsidio.

claudus, a, um, lahm; cl. altero pede

XVII, 8, 1. clava, ae, f. Anüttel XIV, 3 Heber IV, 3, 4 vgl. scytala.

clemens, tis, mild, schonend. clementia, ae, f. 1) Milde, Scho= (in Behandlg Anderer). nung 2) Mitleid, Menichenfreundlichkeit Cleon, onis, ein Redner aus Sali= carnaß zur Zeit Lysanders. Clinias, ae, der Bater des Alcibeades,

gest. 447 clipeus, clupeus, i., m. (runber)

Schild. Abfürzung bes Bornamens Gnaeus.

XXIII, 3, 2; 4) Bürgerrecht Cnidus ob. Ghidus, i, f. borifche Seeftadt in der kleinafiat. Landschaft Carien.

coarguo, ni, utum, ere, ganz unwiderleglich be= ob. nachweisen.

coeo, ii, (u. wi), itum, ire (con, cum-ire), zusammengehen; trop. a) zusammentreten (sich ver-binden), cum aliquo XVI, 2, 3. XXV, 8, 4; b) trans. etwas ein-gehen IX, 2, 2. coepi, coepisse, Verb. defect. (coe-

pio nur archaistisch), angefangen haben, mit Infin. Act. Das Pass, mit derfelben Bedeutg tommt nur in ben Tempor. perf. vor, u. zwar mit folgendem Infin. Pass. XĬII, 3, 1. XV, 7, 1. XXIII, 11, 5.

coërcĕo, ŭi, ĭtum, ēre (con-arceo), völlig einschließen, in seine Schranken weisen.

cogitatio, onis, f. bas Denten VII, 9, 4; vgl. fero.

cogito, avi, atum, 1. 1) benten, uberlegen, XIV, 7, 1. 8, 4; 2) gesinnt sein XXIII, 2, 6, vgl. amice; 3) ausbenten, er = finnen XIV, 6, 8; 4) gebenten, beabsichtigen, Millens sein XVIII, 2, 3; X, 9, 2 co-gitans, ut = eo consilio, ut, in ber Absicht, baß; quae cogitas IX, 3, 3, beine Blane, beine Absichten; quae cogitaverant XVII, 6, 3, ihre Absichten. Cogitatum, i, n., eigtl. Partic., Gebanke XIV, 6, 8; vgl. acute; Absicht, Borhaben IV, 3, 1. cognatio, onis, f. Berwandtschaft

(burd Geburt).

cognomen, inis, n. Zuname, Bei= name.

cognosco, ōvi, ĭtum, ere (con --nosco), 1) tennen lernen (fo= wohl durch die äußern Sinne, als auch mit dem Geifte), wie XVIII, 11, 2, vgl. forma; aliquem pu-erum cogn. XXV, 10, 3, Jemb als Knaben kennen lernen; aliquem propinquum alicuius cogn. IV, 2, 3, in Jemb den Bermandten Gines tennen lernen, b. i. er= fennen; hic cognitus a Lacedae-

runt XV, 9, 1. - hic cognitus est a L., et universi cet.; so auch IV, 2, 6. VII, 5, 1. X, 8, 2; hoc non auditum, sed cognitum praedicamus XXV, 13, 7, bies ermabne ich nicht als etwas Ge-bortes, sondern fennen gelerntes, b. i. nicht nach Hörensagen, son= bern nach eigner Kenntnignahme; qualem cognitum iudicarunt I, 1, 1 = qualem iudicarunt, cum cognitus esset, als fie ihn fennen gelernt hatten; bgl. XVIII, 1, 5; antiquitatem adeo diligenter habuit cognitam XXV, 18, 1, bie alte Geschichte fannte er so genau, bon ihr hatte er eine fo genaue Renntniß; memorem gratumque cognosci XXV, 9, 5, als eingebenk (bes Guten) u. bankbar erfannt werben; wahrnehmen, ertennen, feben, einfeben, erfahren II, 2, 4. III, 1, 2. .IV, 4, 1. 5, 1: multo aliter rempublicam se habentem cognovit XXII, 2, 1, er fand ben Staat in einem ganz anbern Zustanbe; Renntniß von Etwas nehmen, lesen VI, 4, 3, IX, 4, 1. XIV, 5, 5; 2) als gerichtl. Ausdr. causam cogn. I, 7,6, eine Gache (Rechtsfache) unterfuchen.

cogo, coegi, coactum, ere, (con-ago), nothigen, wingen, gewöhnl. mit folgendem Inf., mit ad u. dem Gerundium (II, 4, 4), auch mit ut (VII, 4, 5) ob. mit dem accus. pronom. gen. neutr., wie XXV, 22, 2, quod natura cogeret, wozu die Natur nöthige. In XVIII, 8, 1 ift id zu cogedat zu ergänzen, "wie es nöthig machte". cohortatio, onis, f. (cohortor), ers

munternde Ansprache; vgl. facio. colladefio, factus sum, fieri, zum Fall gebracht werden; trop. geftürzt werden III, 1, 2.

collaudo, avi, atum 1. (con-laudo), fehr loben, große Lobsprüche ertbeilen.

collega, ae, m. Amtsgenosse (eig. Mitverordneter).

moniis, universi impetum fece- colligo, avi, atum, 1. (con-ligo), runt XV, 9, 1. = hic cognitus binden, feffeln.

colligo, lēgi, lectum, ĕre, (con-lego), zujammenlejen, jammeln.

collis, is, m Sugel.

colloco, avi, atum, 1. (con-loco), wohinstellen; dah. a) aufstellen praesidia XXIII, 11, 4; b) unterbringen, ansiedeln, multitudinem in agris I, 2, 1; c) außtatten, verheirathen III, 3, 3. XV, 3, 5. alicui virginem siliam coll. XXV, 19, 4, an zembseine jungsräuliche Tochter verseirathen.

colloquium, ii, n. Unterredung, ali-

cuius, mit Jembm.

colloquor, cūtus sum, i, (con-loquor), perioni. cum aliquo fico mit Jemb unterreden od. fpreschen; aliquid coll., etwas besiprechen II, 9, 4, meist de aliqua re X, 2, 4. XXV, 8, 4.

colo, coldi, cultum, ere, 1) bebauen, bearbeiten, agros IV,
3, 6. 2) trop. auf Jemb od etwas
Sorgfalt verwenden; aliquem,
Jemb verehren, achtungsvoll behandeln XXV, 11, 4;
beebren XXV, 20, 4; verehren, heilig halten II, 8, 4.
XX, 4, 4.

Colonae, arum, Stadt in Troas. colonia, ae, f. Ansiedlung, Kolonie; in coloniam mittere, jur Kolonie

schicken.

colonus, i, m. (colo), Ansiedler, Ro-

comes, itis, c. Gefährte, Begleiter. comïnus, f. comminus. comis, e, freundlich, liebreich.

comitas, atis, f. Munterteit, Freund-

lickeit I, 8, 4. comittum, ii, n. bas Comittum, ii, n. bas Comittum, Bersammlungsort, ein Blat an bem röm. Forum, auf welchem die Abstimmungen vorgenommen wurben. In XVII, 4, 2, ist es übertr. auf das Sitzungslocal der spartan. Ephoren. Plur comitia, die Comitien, b. i. Versammlungen des röm. Bolkes zum Zwed der Gesetzebung u. der Wahl der Beamten; comitia amicorum XXV.

4. 4, Berfammlungen, in benen es fich um die Angelegenheiten der Freunde, namentl. um ihre Ermahlg zu einem Amte handelte, alfo: die die Freunde betref= fenben Bablver fammlungen. comitor, atus sum, ari (comes), be-gleiten; einem Todten bas Geleit geben XVIII, 13, 4. XXV, 22, 4. commeatus, us, m. Zufuhr. I, 7, commeatibus privatur civ. XIX, 2, 4 die Zufuhr wird ihm abgeschnitten. commemoro, avi, atum, 1. (con-memoro), erwähnen, erzählen. commendatio, onis, f. Empfehlung, das Empfehlende VII, 1, 2.

commendo, avi, atum, 1. (con-mando), 1) anbertrauen, regnum XVIII, 2, 2; 2) empfehlen, zur Empfehlung gereichen X,1, 2. commeo, avi, atum, 1. (con-meo), gehen, reifen.

comminiscor, mentus sum, i, au 8 =

finnen, erbenken. comminus, Adv. (con-manus, eig. bie hände zusammen), im handgemenge, Mann gegen Mann.

commiseror, atus sum, ari (con-

miseror), beklagen.

committo, mīsi. missum, ĕre, 1) zufammen=, an einanber bringen,
dah. als militär. Ausdr. proelium
comm. (eigtl. die Heere zum Gefect an einander bringen), eine
Schlacht beginnen, liefern.
2) trop. übergeben, anver=
trauen VI, 1, 5. XV, 3, 2.
XVIII, 2, 2: se comm., sich
überlassen XXV, 6, 1; 3) etwas verüben, begehen III, 1, 3.
commode, Adv. gut, gewandt,
mit Leichtigkeit (saltare), Comparat. commodius verba facere
II, 10, 1 mit größerer Gewandtheit sprechen.

commoditas, ātis, f. Bortheil.
commodum, i, n. Bortheil, Interesse, commoda populi XIX,
4, 1 das Staatswohl, vgl. sto.
commoveo, movi, motum, ere (conmoveo), 1) bewegen, se comm.
XVII, 6, 3, sich rühren; 2)

trop. Jemandes Gemüth bewegen, bes. im Pass. commoveor aliqua re, ich werde bewogen durch etwas IV, 3, 5. VII, 10, 2, cet., ich werde erschüttert XX, 1, 6, ich werde bestürzt XIV, 6, 6. commūnio, īvi u. ii, ītum, īre, (con-munio), start besestigen.

(con-munio), start befestigen.
communis, e, 1) gemein sam, gemein, gemein saftlich H, 3, 2. 7, 4. UII, 2, 2. 3, 1. VIII, 1, 4. XII, 3, 3. u. s. w.; utilitas comm. VII, 4, 6, bie allgemeine Bohlfahrt, bas allgemeine Befte; 2) bon Bersonen, bie sich bes. ben Geringen gleichstellen, leutselig, herablasenb XXV, 3, 1, alicui, gegen Semanb.

communitas, atis, f. Leutseligkeit,

Herablaffung I, 8, 4.

communiter, Adv. gemeinschaftlich.
commutatio, onis, f. Beränberung,
Bechsel VII, 5, 5; commutatio
rerum tanta fit, ut. X, 6, 1.
comm. subita consequitur res
prosperas, auf das Glüd folgt ein
plöslicher Bechsel.

commuto, avi, atum, 1. (con-muto),

verändern. compāreo, ŭi, ēre, (con-pareo), ſiʤ

ompareo, ui, ere, (con-pareo), ji cy zeigen, er scheinen.

compăro, avi, atum, 1. (con-paro), bereiten; incendium comp. VII, 10, 6, ein Feuer anlegen; in Bereitschaft setzen XIV, 4, 4. XVIII, 8, 7; rüsten, austiten exercitum, classem, manum, copias, vgl. bellum, auch absol. VIII, 2, 2, tempore ad comparandum dato, zum Müsten, zu Müstungen; iter comparare VII, 10, 3, sich zur Reise anschieden; factionem comp. X, 6, 3, eine Bartei bilben.

comparo, avi, atum, 1. (compar), in Bergleich bringen, gleich achten XX, 3, 6; mit cum gleichstellen, vergleichen II, 5, 3. XI, 1, 1.

compello, avi, atum, 1. anreben; im üblen Sinne: hart anlaffen, zur Rebe ftellen VII, 4, 1 (hoc crimine, ablat. causae,

wegen diefer Beschulbigung); XX. 1,5, Jembichimpfen, ichelten. compello, puli, pulsum, ere (conpello), 1) jufammentreiben, treiben, sich jurudguziehen nöthigen XVII, 5, 3; 2) trop. eo comp. ut XXII, 2, 4 so in die Enge treiben, foweit bringen, daß.

comperio, peri, pertum, ire (pario), erfahren; mit accus. gewöhn-lich, aber de aliqua re IV, 5, 3. complector, plexus sum, cti (conplecto, 1) um fassen, um schlingen XV, 2, 5. XVIII, 4, 2, vgl. inter; 2) zusammenraffen, zu einem Ganzen vereinigen XVIII, 2, 3.

compleo, evi, etum, ere, 1) an-füllen XXIII, 9, 3. 11, 6. 2) trop. a) vollzählig machen I, 5, 1. b) eine Zeit voll machen, boll verleben, annos compl. XXV, 21, 1 volle - Sabre leben.

complures, ra u. selten ria, mehrere, febr viele.

compono, săi, situm, ere, (conpono), 1) zusammenlegen; 2) trop. etwas, verabreden, dah. ex composito ob. blos composito, abverbial., auf ob. nach Berabrebung; 3) ordnen, schlichten, beilegen, bellum, vom Friedensichluffe.

comprehendo, di, sum, ere (con-prehendo), 1) jusammenfassen; 2) ergreifen, feftnehmen

comprobo, avi. atum, 1. (con-probo), mit großer Zustimmung billigen, gut heißen XXIII, 3, 1. conatum, i, n. (conor), Unternehmen, Wagniß, persicere, X, 5, 8.

conātus, us, m. (conor), Bersuch XIV, 4, 5.

concalefio, factus sum, fiĕri (Pass. au concalefacio erwärmen), warm werben, in Schweiß tommen XVIII, 5, 4.

concēdo, cessi, cessum, ere, 1) intr. irgendwohin geben, sich begeben II, 8, 1. 2) trans. que gesteben, einräumen X, 6, 3. XIII. 2, 2; erlauben II, 10, 5. alicui aliquem conc. XXV,

7, 3, einen Jembm au Liebe be= anabiaen.

concido, idi, ere (con-cado), 1) au= fammenfinten; 2) bef. tobt ob. verwundet jufammenfinten, fallen; II) trop. fallen, b. b. ge-ftürzt werben XIX, 2, 4; gänzlich zusammenbrechen XVI, 2, 4. concido, idi, isum, ere (con u.

caedo), zusammenhauen,

niebermachen.

conciliator, oris, m. Bermittler, conc. nuptiarum XXV, 12, 2 Cheftifter.

concilio, avi, atum, 1. 1) eigtl. vereinigen; insbef. befreunden. gewinnen II, 10, 1. XXIII, 10, ; conc. aliquem sibi amiciorem XVII, 2, 5, Jemb fich befreundeter, geneigter machen; 2) übertr. ichaffen, bereiten XV, 5, 3. XXV, 19, 1; ju Stande brin= gen, pacem, nuptias; vermit teln, verschaffen XX, 3, 2; zuwenden XXV, 19, 3.

concilium, ii, n. (bon calere rufen), Berfammlung.

concinnus, a, um, wohlgeordnet, (von der Rede) treffend. concio f. contio.

concito, avi, atum, 1. (con-cito), 1) rasch antreiben, anspornen, equum XIV, 4, 5. XVI, 5, 4; 2) trop. a) antreiben X, 8, 5; aufregen, aufwiegeln III, 1, 3; b) erregen XXII, 4, 3. risum XXIII, 11, 5.

conclave, is, n. Gemach.

concludo, si, sum, ĕre (con-claudo), verschließen, trop. zusammen= saffen.

conclusio, onis, f. Ginichliegung, Blofade XVIII, 5, 7.

concupisco, pīvi u. pii, ĕre, eifrig begehren, nach etwas trachten; maiora conc. IV, 1, 3, nach höherem tr.

concurro, curri, cursum, ĕre, 1) zusammenlaufen, von allen Seiten herbeieilen X, 10, 1. XVI, 3, 3. XVIII, 3, 1. XIX, 2, 5. XX, 5, 2; zum Angriff herbeieilen, darauf los-

ftürzen XIV, 9. 5. XXIII, 10, 5. hart an einander rennen, usammenstoßen, cum aliquo

XVIII, 4, 1.

concursus, us, m. 1) Zufammen = lauf, Auflauf XIV, 3, 3. XIX, 4, 1; 2) Unlauf, Angriff, Un-brang V, 2, 3 XI, 1, 3 XII, 4, 2; Zusammenstos XVIII, 4, 1. XXIII, 11, 4; proelii conc. VIII, 1, 4, Schlachtgewühl. concutio, cussi, cussum, ĕre (von

quatio), erschüttern.

condicio (nicht conditio von condere), onis, f. Bebingung: XVIII, 5, 7. XXIII, 6, 2. XXV, 2, 4; his condicionibus, unter folgenden Bedingungen VIII, 3, 1; Borschlag, Anerbieten V, 1, 4, XIV, 8, 6; inetel Chebundniß, Berbindung XXV, 12, 1.

condiscipulatus, us, m. Miticuler: fcaft, Schulfreundschaft XXV, 5, 3. condiscipulus, i, m. Mitichüler.

conditor, oris, m. (condo), Gründer. condo, didi, dĭtum, ĕre (con-do),

erbauen, grünben. conduco, xi, ctum, ere, 1) zusam-menführen; 2) zu irgend einem Zwede herbeibringen, miethen, bingen, Praef. 4. conducti, ōrum, m. Miethstruppen, Gölbner.

conducticius, a, um, gemiethet, angeworben; exercitus cond., Sölbnersheer XI, 2, 4; cond. catervae, Sölbnerschaaren XII, 1, 2.

confero, contuli, collatum, conferre, I) zusammentragen VII, 10,4; zusammenbringen III, 3, 1; (Gelb) beitragen, beifteuern XV, 3, 6. XXV, 8, 3. 6; 2) zu= sammenbringen, zusammenziehen, bellum collatum est circa C. XVII, 5, 1, der Rr. gog fich um C. zusammen; 3) in feindl. Absicht zusammenbringen, arma conf. cum aliquo, mit Jemb handgemein werben, es mit Jemb gu thun haben; 4) vergleichd zistellen, vergleichen XXIII, 13, 4; II) nach einem Puntte hintragen, bringen II, 2, 7. XVII, 7, 3; bef. se conf., fich begeben, fich flüchten; 2) zuwenden, bar=1

bringen XVII, 7, 3; 3) zu etwas febren, anwenden XV, 7, 5, in diefem bef. Falle migbrauchen. confestim, Adv. fogleich, augenblidlich.

conficio, ēci, ectum, ĕre (con-facio), 1) zusammenbringen XXIII, 10,5.2) zu Stande bringen, zur Ausführung bringen, ausführen, ausrichten, I, 3, 5. IX, 3, 3. XVI, 3, 3. XVIII, 8, 7. XX, 1, 4. 3, 1; verrichten XXIII, 2,4.ab-, verfassenXXIII, 13, 2. XXIV, 3, 2. XXV, 18, 6; beenbigen bellum; jurud-legen iter, spatium; 3) fertig machen, Jembm bas Garaus machen VI, 1, 1. VII, 10, 4. confido, fīsus sum, ĕre (con-fido),

feft vertrauen.

configo, xi, xum, ĕre (con-figo), burchbohren, confixi telis XIX, confinis, e, angrenzend, benachbart. confirmo, avi, atum, 1. I) fest machen :

II) trop : a) hinsichtl. der innern Stärte: träftigen, befestigen I, 3, 5, binfictl. ber Giltigfeit: beftätigen XIX, 3, 2. b) ben Muth befestigen, ermuthigen X, 8, 3. XVII, 2, 5. c) Jemb in ber Treue befestigen V, 2, 4; d) burch Gründe barthun XIV. 11, 1; betheuern, geloben VI, 1, 5 (mit acc. c. inf.).

confiteor, fessus sum, ēri (confateor), eingestehen.

conflicto, avi, atum, 1. (Intens. bon confligo), 1) start jusammenichlagen; bah. trop. medial conflictari cum aliqua re XVI, 5, 1, sich herumichlagen, zu fampfen haben; 2) hart mitnehmen; Pass. conflictari aliqua re X. 2, 4. XX, 1, 2, von etwas bart betroffen, beimgesucht werden.

confligo, xi, ctum, ere, intr. feinbl. gufammenftogen, fich mit gembm ichlagen, tampfen; classe confl., navibus confl., eine Ceeschlacht liefern.

conflo, avi, atum, 1 zusammenblasen, trop. anschüren, anfachen, conflari medial XII, 2, 3, sich Kriege.

confluo, xi, ere, jufammen= ftromen von einer Menschen= menge VII, 6, 1., confodio, odi, ossum, ere, burche bohren. XVI, 5, 4.

confugio, ugi, ere, irgend wohin fliehen, feine Buflucht neh= men, ad aliquem ju Jemanbem, aliquo an einen Ort, in aedem in einen Tempel IV, 5, 2, in aram IV, 4, 5.

congero, essi, estum, ere, jufam =

mentragen.

congredior, essus sum, i (con unb gradior), 1) mit Jemb gufant = mentommen XIV, 11, 2; 2) mit Semb feindl. jufammentreffen, tampfen XVIII, 11, 5. XXIII, 1, 2; absol. einen Rampf beginnen, sich in einen Rampf einlaffen XIV, 8, 1, XVII, 3, 6, XXIII, 6, 2. congruo, ŭi, ĕre, überein ftimmen mit etmas, alicui rei VI, 3, 5.

coniectus, us, m. das Werfen; con-

iectu telorum, burch einen hagel von Geschoffen XVI, 5, 4.

conicio (so zu schreiben, aber coniicio gesprochen), iēci, iectum, ere (con u. iacio), 1) (eigtl. in Maffe, mit Beftigkeit werfen VII, 10, 6. XIV, 9, 5. XXIII, 10, 4. 11, 5; so auch in vincla, in custodiam coni.: übertr. se coni. in sacrarium II, 8, 4. in templum XVII, · 4, 6, sich wohin werfen, sich flüchten; 2) vermuthen, schließen II, 1, 4. XIII, 4, 2. XVII, 2, 2.

coniugium, ii, n. eheliche Berbin-bung, Ehe. Huius coniugii cu-pidus V, 1, 3, verlangend nach biefer Ehe, d. h. nach der Ehe, mit biefer, naml. ber Elpinice. coniuncte, Adv. berbunben, be=

freundet, Superl. coniunctis-sime XXV, 5, 3. innigft befreundet.

coniunctim, Adv. vereint, in Gemeinschaft. S. coniungo am Ende. coniunctio, onis, f. Berbindung, (bef. brautliche u. eheliche).

entaunben. ausbrechen; bom | coniungo, nxi, nctum, ere, berbinden. Part. coniunctus, a, um, 1) verbunben, benachbart, alicui rei XIV, 5, 6; 2) trop.
verbunden Praef. 7. XXV, 12,
1; befreundet XXV, 7, 2; gemeinschaftlich XXV, 10, 5.
coniuratio, onis, f. (coniuro), gegenseitig geleisteter Eid VII,
3, 6 Maria Burra V

3, 6. Berschwörung X, 8, 3.

Conon, onis, Feldherr in Athen, ber altere; ber jungere, beffen Entel. conor, atus sum, ari, versuchen, sich bemüben II, 6, 2. 7, 1. VI, 3, 2 u. s. w.; XXV, 21, 6 ne frustra dehortando conemini, baß ihr Guch nicht vergeblich mit Abrathen bemüht; zur Unternehmung ichreiten XIV, 7,1;

multa stulte con. XXIII, 8, 3, fich in viele thörichte Unternehmgen einlaffen.

conquīro, sīvi, sītum, ĕre (conquaero), jufammenfuchen,

auffuchen.

conscendo, di, sum, ĕre (con-scando), besteigen, besonders navem.

conscius, a, um (con u. scio), mitmiffend, u. Subst. Mitmiffer, Bertrauter; tam multis consc. (Abl. abs.) I, 3, 6, ba so viele barum wüßten; multis consciis X, 8, 4; conscii facinoris X, 9, 1, die um die That (bas Unternehmen) Wiffenden, die Mitverichworenen.

conscrībo, psi, ptum, ĕre, 1) şu= fammenichreiben, als befondrer Runstausbruck: in eine bestimmte Bürgerlifte eintragen, zu einer gewiffen Bürgerclaffe ermablen, bah XXIII, 12, 2. ber Ausbr. patres conscripti, ift feit Beginn ber Republik Anrede bes Senats, weil es neben ben patricischen (patres) auch plebejijche Senatoren gab. Die Formel hat fich erhalten, nachbem biefer Gegenfat längft seine Bedeutung verloren hatte. 2) zusammenschreiben, b. i. etwas idriftlich auffeten, abfassen VI, 4, 2. X, 3, 2.

consector, atus sum, ari, verfolgen; maritimos praedones consectando II, 2, 3. burch Bersfolgung ber Seeräuber.

consensio, onis, f. (consentio), Uebereinstimmung, Einverständniß VII, 3, 3; bas Abstractum für bas Concretum consensionis globus XXV, 8, 4, ber Berein bes Ginverftanbniffes, b. i. ber Club ber Gefinnungsgenoffen.

consensus, us, m. (consentio), Uebereinstimmung, einstimmiger Bille. consentio, sensi, sensum, īre, mit consīdo, ēdi, essum, ĕre, sich sesen; Semb stimmen, cum aliquo de urbe tradenda XIX, 2, 2; cons. ad aliquem opprimendum XIV, 5, 2, fich bereinigen jum Sturge Jemandes. In manchen Ausgaben auch VII, 11, 1, übereinstimmen.

consequor, cutus, sum i, mit Accus., I) eigtl. Jemb nach = folgen in Gemeinschaft mit mehreren; II, 7, 1 absol. gefest; b) der Zeit nach auf etwas folgen, nachfolgen, aliquam rem, einer Sache X, 6, 1, absol. V, 3, 2. II) trop. 1) im Allgem: begleiten, ben Schritten Jeman = bes folgen XXV, 19, 3; 2) einer Urface als Wirkg folgen, jur Folge haben; quod dictum magna invidia consecuta est X, 6, 4, großer Daß folgte biefer Meußerung, b. h. biefe Mußerg batte großen Sag jur Folge; 3) erreichen, erlangen, be-tommen I, 2, 3. 8, 3. II, 6, 3. VI, 1, 2. VII, 2, 1. 9, 5. XIV, 5, 2. XV, 5, 5. XVII, 1, 4. 2, 5. XXIII, 10, 5. 11, 4. XXV, 9, 2. 19, 2. 21, 1; 4) einholen XXIII,

7, 7. consero, erui, ertum, ere, jusammenreiben, =fügen, insbef. feindlich : jum Rampf an einander bringen, manum cons., handgemein werden, fich in ein Gefecht einlaffen, cum aliquo XXIII, 4, 2.

conservo, avi, atum, 1. etwas ob. Jemb. in unversehrtem Buftanbe erhalten, retten II, 5, 2. 8, 6. XIV, 2, 1. XV, 7, 5. XXIII, 10, 1: am Leben erhalten (Leben und Freiheit schenken) XVIII, 10, 3. 11, 1; unverlett laffen, ver =

schonen XVII, 4, 7; iusiurandum, indutias cons. — halten; odium cons. XXIII, 1, 3. — fest bewahren; religione conservata XVII, 2, 5, burch gewissen-haste Haltung des Eides; conservatis legibus XXV, 6, 2, mit Aufrechterhaltung ber Ges., mit Achtung vor ben Geseten.

considero, avi, atum, 1. beschauen, trop. überlegen XXIII, 9, 1. in ara IV, 4, 4 von bem, welcher im Tempel Schut fucht.

consilium, ii, n. Rath, I act.) A. Rath, Berathung, a) abstract. XXIII, 2, 2; in consilio adesse alicui XVIII, 1, 6, Jembm im Rathe zur Seite stehn; alicui ali-quem in cons. dare XIII, 3, 2, einem Jemb in ben Rath, als Berather beigeben; princeps consilii XXV, 8, 2, erfter Rathgeber; b) concret. Rath (Berfammlung berathender Personen), cons. ami-corum habere XV, 3, 5, einen Rath der Fr., eine Berathg mit ben Fr. halten; insbef. eine berathende Behörde, so XVIII, 12, 1, 3 Kriegsrath; XIX, 3, 4 Staatsrath, töniglicher Staatsrath, toniglicher Beirath; B. Rath, b. i. Fähigfeit, eine Sache ju beurtheilen, Einsicht, Rlugheit IV, 1, 2. VII, 1, 2. 5, 6. VIII. 1, 4. XI, 1, 2. XIII, 4, 5. 6. XIV, 11, 5; über sui esse consilii IX, 4, 1 vgl. sum. II, pass.; Rath, ber gefaßt, ber gegeben wirb, Rath, ser gefaßt, ber gegeben wirb, Rath, shidlag, Rath II, 2, 7. 8. 3, 1. 6, 1, 7, 4. VII, 3, 1. 4, 7. X, 1, 3. 3, 3. XIII, 3, 2. XIX, 2, 2. XX, 3, 6. Plur. Rathschlage II, 10, 2. X, 3, 1. Entschlage II, 4, 5. XIV, 6, 3. XVII, 6, 2. XXV, 1. 6. Reschlas XVII, 6, 2. XXV, 1. 6. Reschlas XVII, 1, 2, (pg) 21, 6. Beschluß XVI, 1, 2 (vgl. privatus). XVIII, 7, 2. Absicht, Bian, Anichiag I, 3, 5, 6, 5, 3, IV, 3, 3, VI, 3, 1, IX. 2, 3, X, 8, 3, 5, 9, 2, XVIII, 1, 5, 8, 4, 9, 6, XXII, 1, 5, XXIII, 9, 3, XXV, 8, 4, 22, 3, cons. capere od. inire, einen Blan od. Entschluß fassen, VI, 3, 1 mit folgenbem

infin.; Lift, Kriegelift II, 4, 5. IX, 4, 3. XIV, 6, 8. XVIII, 5, 3. XXIII, 7, 11; consilio vincere XVII, 3, 5. XVIII, 10, 1, burdy Lift besiegen, b. i. überliften. consisto, stiti, stitum, ere, 1) sid hinstellen, als militär. Runftausbr.: fich aufstellen XI, 2, 2. 2) trop. feststeben, besteben, spes alicui consistit in aliqua re XIV, 8, 3. auf etwas beruhen. consobrina, ae, f. Geschwisterlind von mütterlicher Seite. Rubme. XXV, 2, 1. consolor, atus, sum, ari, tröften. conspectus, us, m. (conspicio), Anblid; a ob. ex conspectu alicuius decedere ob recedere XII, 3, 4. XX, 1, 6. bem Unblice Jembes entgeben ob. sich vor ben Bliden Jembes zurudziehen; in conspectum alicuius venire IX, 3, 3. XIV, 10, 3. vor die Augen Jembes tommen, b. i. ihm nahen; esse in conspectu XIV, 11, 4. vor ben Augen sein, b. i. von einem Orte: in ber Nähe lieaen.

conspicio, spexi, spectum, ere (conspecio), 1) ben Blid auf etwas richten; aliquem XIV, 3, 3, mit großen Augen od. staunend anfeben; insbef. Pass. conspici, in die Augen fallen, auffallen consuesco, svi, stum, sre, sich gemerken, sehen I, 7, 3. XIV, 4, 5. XVI, 5, 3. XXIII, 11, 6. consuesco, svi, stum, sre, sich gemöhnen; dab. Perf. ich bin gemöh conspicor, atus sum, ari, erblicen.

hauchen, trop, über einstimmen VII, 11, 1.

constans, tis (consto), stätig, trop. beharrlich, hartnäckig, inimici VI, 2, 2.

conspīro, avi, atum, 1. zusammen-

constantia, ae, f. (constans), Feftig = feit vocis atque voltus XXV, 22, 1; trop. Charakterfestigkeit

VIII, 1, 1.

constituo, ui, utum, ere (con-statuo), 1) hinstellen, bes. als militar. Runftausbr.: aufftellen I, 7, 2. II, 3, 4. VII, 8, 1; aciem const. XXIII, 11, 1, vgl. acies; classem const.), eine Stellung mit

ber Flotte einnehmen; 2) er= richten, grünben, anlegen II. 6, 1. V, 2, 2. XII, 1, 3. XX, 4, 4. XXV, 8, 3. 13, 2. 20, domicilium sibi const. II, 10, 2, feinen Wohnfit aufschlagen; trop.: magnam sibi auctoritatem const. IX, 5. 2, sich ein großes Ansehn gründen; 3) befestigen (den Thron XII, 2, 1); ordnen I, 2, 2. 4. rempublicam XXV, 12, 2 einführen, einfegen, ein-richten VI, 2, 1. VII, 10, 1, nihil earum rerum, quas constituisset, teine feiner Ginrichtungen; pacem const. his legibus XIII, 2, 2. Frieden ichließen unter folgenden Bebingungen: 4) beftimmen, feft. feten III, 3, 1, beschließen, absol. XVIII, 8, 7. mit folgendem Infin. XIV, 2, 3, 5, 5. XV, 4, 6. XX, 4, 3. de aliquo const. XVIII, 12, 1, über Jemb einen Entichluß faffen.

consto, Iti, are, i) feststehen; trop.
constat mit folgendem acc. c.
inf. VII, 1, 1. XXI, 3, 5, e& fteht feft, es ift ausgemacht. 2) const. aliqua ob. in aliqua re XXV, 13, 2. 14, 3. befteben in etwas, exaliqua re II, 6, 5,

bestehen aus etwas.

ich pflegte.

consuetudo, inis, f. (consuesco),
1) Gewohnheit XXIII, 12, 4; vgl. adduco; gewohnte Weise, Lebensweise VII, 11, 5. XV 1, 3, 2, 3 (vgl. ad c. c); XXV, 14, 2; 2) Umgang XXV, 1, 4consul, ülis, m. Conful, einer
ber beiben nach Bertreibg ber Rönige in Rom gewählten bochften Beamten, auf welche die Ronigs. gewalt überging (fo genannt, weil fie die Berathung im Senat und in ber Bolksversammlung leiten) u. nach denen noch über die Dauer ber Republit hinaus bie Jahre gezählt wurden, wie: M.

Furio consulibus Claudio L. (Ablat. absol.), XXIII, 7, 6, unter ben Confuln Dt. Claudius u. L. Furius, od. unter bem Confulate bes M. Cl. u. L. F., b. h. fo viel als im Jahre 196 b. Chr., welchem diefe Manner bas Consulat bekleibeten; quibus consulibus XXIII, 13, 1, unter welchem Consuln b. i. in welchem Jahre; usque ad P. Sulpicium C. Aurelium consules XXIII, 7, (zwischen ben Ramen zweier Amtsgenoffen bleibt et gewöhnl. weg), bis zu bem Confulate bes B. S. u. C. A. Romae consules annui bini creabantur XXIII, 7, 4 je zwei C. auf ein Jahr. Rach verfloffenem Amtsjahre bieß ein Conful Broconful u. erhielt bie Statthalterschaft über ein bestimmtes Gebiet (provincia) mit bem imperium consulare; XXIV, 1, 3 fteht consul für proconsul.

consulāris, is, m. Confular, b. i. ein gewesener Consul, Alt-Consul. consulātus, us, m. Consulat, Consulātus, cons. gerere XXIV, 2, 1. bas C. besteiden; in cons. aliquem collegam habere XXIV, 1, 1. sum Amtsgenossen haben bei der Besteidung des C., consulatu peracto XXIV, 2, 2. nach Berwaltung des C.

consulo, ui, tum, ere, 1) berathen, insbef. alicui. für Jemb od. Etwas Kath schaffen, sorgen; sidi cons II, 8, 5. auf seine Rettung bedacht sein; XXV, 21, 5, selbst sich berathen od. helsen; patriae male cons. XIX, 2, 2, das Aaterland übel berathen; aber XV, 10, 1, schlecht für das Baterland sorgen; cons. redus suis VI, 2, 3, auf sein Wohl bedacht sein, sich retten; 2) mit dem Accus. der Person: bei Jemd an fragen, Jemd um Kath stagen I, 1, 2; mittere consultum (Supin.) II, 2, 6. XVIII, 6, 1, schieden, um Rath zu fragen.

consultum, i. n. Beschluß, mit Genet. senatus XXIII, 7, 3, consultus, a. um, erjahren, funbig

einer Sache, bes. in ben Rechten; iuris cons., rechtskundig, als Subst. ber Rechtsgelehrte XXIV, 3, 1.

consumo, mpsi, mptum, ere, 1) etwas ganz verbrauchen, bah. ver=
wenden, aliquid in aliqua re,
auf etwas, in oppugnanda S.
XIII, 1, '2, auf die Belagerung
von S; fo auch XV, 2, 5 in
armis; 2) abfichtslos verbrauchen,
bah eine Zeit hindringen XXV,
21, 3; 3) verzehren, dah figürlich mordo consumi, von einer
Krantheit hingerafft werden XXI,
2, 1.

contego, xi, ctum, ere, bebeden XIV, 3, 1.

contemno, mpsi, mptum, ere, aliquem ob. aliquid, von Jemb ob. etwas gering benken, Jemb gering jchäten, für unbebeutenb halten; haec sunt contemnenda XV, 2, 3, bies sind verächtliche Dinge.

contendo, di, tum, ere, eigil. anspannen, trop. 1) sich anstrengen, bes. eine Behauptg burchausen, ernstlich ob. mit Entschieden, ernstlich ob. mit Entschieden, ernstlich ob. mit Entschieden, beit behaupten, bersichern II, 7, 2. XV, 8. 1. XXV, 12, 4. 2) wohin eilen, zieben ob. wollen V, 3, 3. XIII, 3, 4. XIII, 6, 2. XVIII, 8, 6; i3) streiten, tämpfen IX, 4, 3. XVIII, 4, 2. cum aliquo de aliqua re, mit zemb um etwas III, 1, 1. XVIII, 1, 4. Wenn V, 3, 3 in bem Worte satis existimans cont. etwas sehsten sont. etwas sehsten sont. etwas sehsten sont. ontentschieden sau ziehen sein. contentio, onis, f. Streit.

contentus, a, um, sich begnügenb, zufrieden, aliqua re, mit etwas, contextus, a, um (contexo), zusammenhangenb. fortsaufend, historia XXV, 16, 3 im Gegensat zu zerstreuten Notizen.

continens. tis, (Partic. v. contineo), als Adject. a) zusammenhängenb, bah. terra cont. II, 3, 2. ober

continens, entis, f. als Subst. I, contumelia, ae, f. Beschimpfung, 7, 3, Feftland; b) an fich haltenb, enthaltjam, jich jelbft zu beherrichen wiffenb, XV, 3, 1. continentis debet duci XXV, 13, 4, es muß für bas Beichen Mannes gehalten werben.

continentia, ae, f. Enthaltsamkeit,

Selbstbeherrschung.

contineo, ni. entum, ere (con-teneo). 1) zusammenhalten, =faffen, ver= binden, Pass verbunden fein, beneficiis XIV, 10, 3; contineri alicuius hospitio VI, 1. 5, mit Jemb. burch Gaftfreundschaft ver= bunden sein; 2) in sich fassen, enthalten XXIV, 3, 3.

contingo, tigi, tactum, ĕre (contango), etwas gleichs. von allen Seiten berühren; trop. von Ereigniffen, die einem guftogen, gu Theil werben XIII, 2, 3; alicui contingit, ut: es gelingt ober glück Jemb, bağ VIII, 1, 2 XX, 1, 1.

contio, onis (entstanden aus conventio), Volfsversammlung, in cont. prodire als Redner in berfelben auftreten II, 1, 3. cont. convocatur VII, 6, 4. cont. populi

XX, 5, 3.

contra, 1) Adv. bagegen II, 4, 5. VII, 5, 3. 8, 1. XV, 6, 1. 2) Praep. mit Accuf. gegen: febr baufig bei Repos contra ea, bagegen, im Gegensate bavon; praef. 6. VII, 8, 4. IX, 5, 4. XI, 3, 4. XV, 5, 6. 10, 4.

contraho, xi, ctum, ere, zusammenziehen, versammeln, classem, co-

pias, exercitum.

contrarius, a, um (contra), entgegen= gesett; Plur. contraria XV, 4, 2, substantiv. das Gegentheil, u. Sing, bei Repos abberbial e contrario. im Gegentheil, bage-gen, XI, 1, 4. XVIII, 1, 5. XXII, 1, 2. XXV, 9, 3.

contueor, ītus sum, ēri, gewahr werben, erbliden. XII, 1, 2.

contumaciter, Adv. hartnädig, hals= ftarrig; Comp. contumacius V, **2,** 5.

Schmach II, 1, 3; fcmachvolle Zurüchenung XV, 7, 2.

contundo, tudi, tusum, ju Boben folagen XV, 2, 5. eine ftarte Metapher für bezwingen.

eines fich felbft beherrichenben convenio, eni, entum. ire, 1) gujammentommen XIII, 4, 2. XV, 6, 4. u. f. w. Die paffiven Formen impersonal: locus, quo conveniretur XIV, 11, 1, wo man zusammenkommen sollte; ebenso XVIII, 7, 3 cum conveniretur, ba man zusammentam; b) Jemb aufsuchen, aliquem, ju Jemb geben, tommen, um ihn zu fprechen X, 8, 4. XV, 4, 1; Jemb fprechen conveniendi alicuius potestatem habere VII, 9, 5, conveniundi eius gratia X, 9, 3, um ibn zu sprechen; antreffen XIV, 5, 1; 2) sich vereinigen, dah. trop. a) übereintommen; gewöhnl. aliquid convenit, man fommt in ob. über etwas über-ein, man einigt sich über etwas XXIII, 6, 2; inter aliquos aliquid convenit IV, 4, 2, es wirb zwischen welchen etwas abgemacht; impers., convenit alicui cum aliquo XVII, 2, 3, es wird zwischen einem u. einem Anbern eine Uebereinkunft geschloffen, ob. es tommt eine Einigung zu Stande; ebenfalls imperf. non convenit XXIII, 13, 1, man kommt über et= was nicht überein, man ift nicht einig; b) zusammenpassen, trop.: alicui rei, sich passen für etwas; sich womit ver = tragen Praef. 2. XVII, 5, 3. XVIII, 11, 3; in aliquem conv. VII, 3, 4, auf Jemb zutreffen, paffen.

conventus, us, m. Zusammen-tunft, Bersammlung XV, 6, 4; Festversammlung X, 9, 1; berathende Berfammlung, große Rath XV. 6, 1.

converto, ti, sum, ere, 1) etwas um = tebren; trop. aliquid ad salutem XIV, 6, 8, etwas jum Glücke wenden; se conv. XVII, 3, 2, fich wohin wenden; Passiv. converti

XXV, 10, 1 medial: fich wenben; 2) insbef se conv. ad aliquem XXV, 8, 1 voll Erwartung, voll Bertrauen fich Jemom |. zuwenden; oculos ad se conv., XII, 3, 5 die Blide auf sich ziehen.

convictus, us, m. (convivo), Zusammenleben, beftandiger Umgang. conviva, ae, c. Tischgenoß, Gaft.

convivium, ii, n. Gastmahl. convoco, avi, atum, 1. zusammen-

rufen. coorior, ortus sum, īri (con-orior),

plöglich entstehen, ausbrechen. copia, ae, f. Bermögen. Sulfsmittel, Fülle, bes. als militär. Kunstausbr.: Truppenmaffe, bef. im Blur. copiae, Truppen, Beer. II, 2, 4. IX, 4, 3. X, 5, 3. XIII, 4, 6. 2, 3; Rriegemacht, XVI, Streitfräfte.

copiosus, a, um, reichlich ver= fehen mit Mitteln aller Art.

copula, ae, f. 1) Koppel, Leine XIV, 3, 2; 2) trop. bas Band; talium cop. virorum XXV, 5, 4, bas Band zwischen solchen (so ausgezeichneten) Männern.

coquo, coxi, coctum, ere, fochen;

V, 4, 3. cenam, zubereiten. coram, 1) Adv. XV, 4, 2 in's Gesicht ob. gerabezu; Praep. mit Abl. vor, in Gegenwart.

Corcyra, ae, Insel im ionischen Meere, jest Corfu.

Corcyraeus, a, um, corcyraisch. Corcyraei, orum, die Corcpraer, Bewohner von Corchra.

Corinthius, a, um, corinthisch. Corinthius, ii, ein Corinther.

Corinthus, i, f. große griech. Hanbelsstadt, auf ber Landenge gelegen, welche ben Beloponnes mit bem eigentlichen Griechenland verbindet.

Cornelius, a, um, jum Cornelischen Geschlechte gehörig. Bu bemfel-ben gehörte: 1) P Cornelius Scipio Conful im 3. 218 v. Chr. XXIII, 4, 1; 2) bessen Sohn gleiches Namens (XXIII, 6. 1. XXIV, 2, ber Sieger bei Bama; 3) Cornelius Scipio, Consul 51, XXV, 18, 4; 4) L. Cornelius, &onful 193. XXIII, 8, 1; 5) P. Cornelius Cethegus. XXIII, 13, 1; 6) L. Cornelius Balbus, XXV, 21, 4. Bgl. auch Sulla.

cornu, us, n. 1) Horn XXIII, 5, 2; 2) übertr. als militar. Runftausbr.: Flügel (eines Heeres) XVI, 4, 3. einer Flotte XXIII, 8, 4 corona, ae, f. Aranz, Arone honoris cor., Chrentranz VIII, 4, 1.

Coronea, ae, Stadt in ber griech. Lanbichaft Bootien.

corpus, oris, n. Leib, Körper; homo maximi corporis (Genet. ber Eigenschaft) XIV, 3, 1. ein Mann von sehr großem, stattlichem Körperbau; über X, 1, 2 vgl. dignitas, über XVIII, 4, 2 animus.

corripio, ripui, reptum, ere (conrapio), gewaltsam reißen XVIII, 2, 3. an

corrumpo, rupi, ruptum, ere (conrumpo), zerbrechen, übertr. a) ber = berben I, 6, 4; corruptis moribus, XXV, 6, 2, bei ber Sittensverberbniß; b) Jemb burch Gelb beste den, mit u. ohne pecunis I, 7, 5. VI, 3, 2. VII, 7, 2 u. s. w. cos., Abfürg. für ben Sing., coss. für den Plur. des Wortes consul. Beide Formen find ju lefen in bem Cafus bes vorangebenben Eigennamens.

cotidianus, a, um (auch cottidianus, richtiger als quotidianus), täglich. alltäglich.

cotidie (auch cottidie, nicht quotidie), Adverb. täglich, aus dies gebildet u. cotī f. quot.

Cotta, L., aus ber Aurelia gens. Consul im 3 65 v. Chr.

Cotus, i, die lat. Form für das griech. Cotys, yis, (griech. Accuj. Cotyn), ein thracischer König, XI, 3. 4. XIII, 1, 2.

crastinus, a, um (cras morgen), morgend; in crastinum differre, XVI, 3, 2. auf morgen.

Crateros, i, ein Felbberr Alexanders bes Gr.

creber, bra, brum, häufig, wieberholt.

credo, didi, ditum, ere, 1) Jemb | cradeliter, Adv. grausam, schoetwas jur Bermahrung, Obhut übergeben, anvertrauen I, 3, 2. XXIII, 9, 3; insbes. als Darlehn anvertrauen, darleibn XXV. 9, 5. 2) trauen, glauben II, 4, 5. 9, 1. cett. In XIV, 9, 2 geradezu ob. ohne Wei= teres glauben.

cremo, avi, atum, 1. berbrennen; mortuum VII, 10, 7.

creo, avi, atum, 1. 1) hervorbringen, erzeugen XI, 3, 4; 2) eine Behörde schaffen, b. i. ermählen praetores I, 1, 4. VIII, 3, 1. reges XXIII, 7, 4.

cresco, crevi, cretum, ere, wachsen; . übertr. machfen, fteigen, gu= nehmen, aliqua re an etwas.

Creta, ae, die Insel Creta im Mittelmeere, jest Candia.

Cretenses, ĭum, die Creter.

crimen, Inis, n. Beschuldigung, Borwurf IV, 3, 7. XV, 7, 3. XIX, 2, 4; aliquo crimine accusari. damnari, mittelft einer Beschuldigg ober auf Grund einer Befch., auf eine Beichulbigg bin-; crimine Pario accusari I, 8, 1, auf Grund ber Beidulbigg od. bes Borwurfs wegen Paros angeklagt werden; über VII, 4, 1 accusari invidiae cr. pgl. invidia; über in cr. vocare XIII, 3, 5 vgl. voco; aliquid crimini dare XV. 8, 2, etwas jum Vorwurf machen ober Schuld geben. In XXV, 6, 5 find mit crimina Dinge gemeint, die sich zur Beschuldigg oder Unflage eignen, und zwar hier Erpressungen, deren sich die meisten röm. Provinzialbeamten schul= dig machten.

Crinissus, i. m. (Andere Crimissus)

Fluß in Sicilien.

Crithote, es, Stadt auf der thracifchen Cherfones.

Critias, ae, das Haupt der von Lyfander in Athen eingesetten breißig Männer (404).

crudelis, e, graufam; über X, 1.

4 bgl. nomen.

crudelitas, ātis, f. Graufamteit, fco= nungslose Särte.

nungšloš; imperare IV, 3, 3, graufame Befehle geben; multa cr. avareque facere VI, 4, 1, viele graufame u. habfüchtige Sandlungen begehen.

cruento, avi, atum 1. mit Blut befleden, manus sanguine suorum XV, 10, 3.

cubitum, i, n. Ellbogen, in cubitum innixus XXV, 21, 5.

cubo, ui, itum, 1. liegen.

culleus (trop bes gr. xoleós mit 11), i, m. leberner Schlauch ob. Sack XVIII 8, 7, auch zum Fortschaffen von Waffer gebraucht.

cultus, us, m. (colo), die Bearbei=

culpa, ae, f. Schulb.

tung, Pflege; trop. was gur Pflege bes Leibes u. jur Berichonerg bes Lebens gehört, Lebensweise IV, 3, 1; XXV, 13, 3. 14, 2, eine (orbentliche) Ginrichtung (wie man fie in den vornehmen Baufern Roms fand); Rleidung VII, 11, 4; Somuđ, regius XIV cum, Praep. mit Abl., mit, brudt ein Busammenfein, eine Begleitg aus, sowohl von Berfonen, als auch von Sachen; bah. I) in Ber bindg u. Gemeinschaft, u. zwar: 1) in gemeinschaftlichem San-beln, mit XII, 3, 1. XXV, 4, 2; 2) in freundlichem Benehmen mit. auf Seiten, facere ob. stare cum aliquo, vgl. facio u. sto; 3) in feindlichem Benehmen, mit, gegen, wider, bes. bei den Subst. u. Berbis bes Rampfes. Il) in Begleitg, und gwar: 1) von Berfonen, mit, bei, mit... zusammen, esse cum aliquo; aliquem secum habere XXV, 4, 1, Jemb um sich haben; 2) von Sachen, mit, bei, aliquid secum habere XXIII, 12, 5, etwas bei fich haben; verfeben, befleibet, cum imperio XXIII. 7, 3, mit bem Oberbefehle betleidet, d. i. als Oberbefehlshaber: 3) von Gleichzeitigem: simul cum nuntio XVIII, 3, 4. Oft bient cum jur Angabe ber begleitenden Umftanbe einer handlung, wie maiore cum labore II, 4, 4;

magna cum dignitate vivere II, 8, 2, in großem Anfehn leben; magna cum offensione alicuius I, 7, 4, gum großen Berbruffe Jemandes; ebenfo XXV, 7, 2. XIII, 4, 1. Buweilen umschreibt cum mit feinem Abl. bas entfprechende Abjectiv bei einem Subft., wie XV, 8, 5 risus cum hilaritate - risus hilaris. - Bei Repos fteht diese Prap. ftets vor dem Pron. relativ., also cum quo, cum

q**u**ibus.

cum, Coniunct. (fälschlich quum gefdrieben wegen ber früheren Form quom), I) als Zeitpartitel entsprechend einem tum, a) ba, als mit bem Indicativ aller Tempora, wenn es eine reine Beitbeftimmung enthält g. B. IX, 1, 2. cum — copiae Atheniensium sunt devictae ju ber Beit, als bas athenische Heer besiegt ist u. so mit bem Perf. XI, 2, 4. XIV, 11, 1. XVI, 2, 2. 4, 3. XVIII, 9, 1. Auch mit ben Indic. bes Brafens ober Futur. praef. 1. XV, 3, 6. XVII, 5, 4. Da aber bie ber Zeit nach im Berhältniffe ftehenden Greigniffe auch in ihrem urfachlichen Berhältniffe von bem Sprechenden aufgefaßt werben, fo ftebt häufig der Conj. des Imperf. ober Blusgperf. I, 2, 2 cum virtute militum devicisset hostium exercitus —, res constituit atque ipse ibidem manere decrevit. Selbst wo dieses causale Berhalt= niß zurücktritt, hat Nepos in einer überwiegenben Zahl von Stellen ben Conj. gesett; b) während mit Indic. Perf. XVII, 7, 1. cum interim Agesilaus non destitit; c) bei öftere wieberholten Sandlungen mit bem Conj. jebesmal wenn: XV, 3, 3 cum in circulum venisset. XX, 4, 2. XXV, 2, 4. II) Als Causalpartifel zur Angabe bes Grundes, ber Beranlaffung fieht es mit bem Conj.; a) weil, ba I, 3, 6. 7. 2. 8. 2. II, 1, 2. 2, 2 u. 4. V, 1, 1. VII, 3, 3. X, 2, 2. 3, 1, XIV, 6, 4. XVIII, 7, 3. XIX, 4, 1. XXIII, 10, 4. 1),

6. XXV, 2, 2, 6, 5, 17, 1, 20, 5. 21, 5; b) obgleich I, 7. 5. III, 3, 2. VI, 1, 4. VIII, 1, 3. 3, 2. X, 2, 3. XIII, 4, 2. XIV, 8, 3. XVII, 6, 1. XVIII, 5, 2. 7, 3. 10, 2. Entfprechend einanber ftehen cum — tum, wo jene Partitel bas bereits Zugestandene, Sichere, tum bas Reue, Behauptete, jene oft bas Allgemeine, biefe bas Besondere giebt IV, 3, 3. consilia cum sibi tum patriae inimica u. öfter. cunctus, a, um, zusammen, ganz, Plur. alle zusammen.

cupide, Adv. begierig.

cupiditas, ātis, f. (cupidus), 1) Berlangen, Begierbe, alleuius rei, nach einer Sache; cup. eius audiendi X, 2, 2, bas Berlangen seinen Unterricht ju genießen; cup. pugnandi, Rampfbegierbe, Streitluft: cup. bellandi, Kriegsluft; 2) im üblen Sinne: Begierbe, Sucht, Leibenschaft XVIII, 6, 2; cup. pecuniae XXV, 12, 2, Gelbgier; imperii cup., Berrichgier, Berrich-fucht; maior ipsius cup. X, 1, 3, feine eigene zu mächtige Leiben-ichaft; Plur. X, 4, 3, Lufte, Ausschweifungen.

cupidus, a, um, begierig, verlangend, alicuius rei, nach einer Sache; cupidissimus litterarum, febr begierig nach Beschäftigg mit ber Litteratur; eifrig bebacht auf etwas XVIII, 3, 1; in'üblem Sinne XXI, 2, 2 leibenicaft.

lich begehrend.

cupio, īvi u. ii, ītum, ĕre, wün = ichen, begehren, mit dem blogen Infin. und dem Accus. c. infin. cur, Adv. warum, weghalb.

cura, ae, f. 1) Sorge, Sorgfalt; non sine cura IX, 4, 3, mit aller Sorfalt; aliquis mihi curae est, es ift mir Jemb ein Gegenftanb ber Sorge; curae sibi habere, fich angelegen fein, fic am herzen liegen laffen; tanta esse cura, eine jo große Sorgfalt zeigen, beweisen; curam diligentiamque adhibere, Sorfalt anwenden; 2) Sorge, Besorgnifi alicuius rei, um etmas, X, 7, 3.

curatio, onis, f. (curo), bas Gorgen für etwas; als medicin. Runftausbr.: Beilung, Cur XXV,

curo, avi, atum, 1. etwas beforgen, für etwas forgen aliquid, XI, 1, 4; praeceptum cur. XVIII, 9, 5, ben Auftrag beforgen, ausführen. Sehr oft mit dem Gerundiv. in ber Botg von: laffen: aliquem interficiendum cur. Jemb tödten laffen; legem ferendam cur. VIII, 3, 3, ein Bejet geben laffen, aedem reficiendam XXV,

20, 3 für die Berftellung bes Tempels forgen. curro, cucurri, cursum, ĕre, laufen. cursor, öris, m. Läufer, Eilbote.

cursus, us, m. Lauf, Fahrt, cursum dirigere I, 1, 6 von ber Schifffahrt. custodia, ae, f. 1) Bewachung, Beaufsichtigung, I, 3, 2; 2) metonym. a) Wache, Wachposten X. 9, 1;

b) Gemahrfam , Gefängniß V, 1, 1. 2, 1. XVIII, 11, 1. 3. XXI, 3, 3. custodio, īvi, ītum, īre, bewachen, ab aliquo XXIII, 9, 4, vor

ober gegen Jemb. custos, odis, c. Machter, Aufseher; corporis cust. Leibwächter, bei ben Maceboniern der σωματοφίλαξ

Generalabjutant XVIII, 7, 1. In X, 9, 6 Wachposten.

Cyclades, um, f. die Chiladen, eine Gruppe von Inseln im ägäischen Meere, die freisformig um Delos berum liegen.

Cyme, es, eine Stadt an der Rufte von Aeolis in Rleinafien.

Cyprii, orum, die Chprier, Bewohner Chherns.

Cyprus, i, f. Chpern, wichtige Insel am Oftenbe bes Mittelmeeres

Cyrēnae, arum u. Cyrēne, es, Stabt in der nordafrikanischen Landschaft Libven.

Cyrenaei, orum, die Bewohner ber Stadt Chrene.

Cyrus, i, 1) Chrus ber altere, erfter Rönig von Persien 560—529 v. Chr. XXI, 1, 2. 2) Chrus ber jüngere, Bruber bes Artagerges II. Mnemon, gegen ben er fich vergeb= lich emporte, um in ben Befit bes Thrones zu tommen, gefallen 401. VII, 9, 5. IX, 3, 1.

Cyzicenus, a, um, chricenisch, aus Chzicus.

Cyzicus, i, f. Stadt in ber fleinafiatischen Landschaft Mufien auf einer Landzunge der Bropontis.

D. 1) Abkurzung bes römischen Bornamens Decimus. 2) für divus bor den Namen ber unter bie Götter versetten römischen Raifer. damnatio, onis, f. (damno), Berurtheilung I, 8, 1.

damno, avi. atum, 1. perurtheis len, mit bem Genet. bes Berbrechens, wegen beffen II, 8, 3. 10, 5. VII, 6, 4), u. mit bem Genet. ber Strafe, zu ber man verurtheilt wird, vgl. caput; trop. Jemb ju etwas verpflichten; voti damnatum esse XX, 5, 3. jum Gelubbe (b. i. jur Erfüllung bes Bel., wenn bas Bewünschte eingetreten ist) verpflichtet sein, d. h. seinen Bunich erfüllt feben, feinen Zweck erreichen.

Damon, onis, ein athen. Musiker, Lehrer bes Socrates.

Darius (Dareus), i, Rame zweier perfischen Könige. 1) bes Darius I. Hystaspi filius (521—485) I, 3, 1. XXI, 1, 2. 2) bes Darius II. Nothus (424 — 405 v. Chr.) VII, 5, 2.

Datames, is, perfifcher Feldherr unter und Darius II. Artarerres II. Genet. Datami XIV, 5, 3.

Datis, idis, persischer Feldherr unter Darius I.

de, Praep. mit Abl., bezeichnet bie Trennung, die Entferng einer Sache od. Person von einem Gegenstande, an od. in dem sich dieselbe befunben hatte; daber 1) im Raume: bon ... herab, bon, aus IV, 5, 4. X, 4, 5. XX, 4, 2. XXIV, 2, 2. XXV, 10 2: jo aud trop. bei Berb., die ein Nehmen bezeichnen, wie capere de XV, 3, 4; ebenjo desistere de aliqua re XIII. 2, 2, von etwas ablaffen; 2) in anbern Berhältniffen, bef. a) zur An-

genommen wird, bon, aus, an, unter II, 4, 3. VIII, 2. 1. XI, 1, 1. XIV, 8, 3 u. j. w.; trop. detra-here de aliquo XII, 3, 3; b) zur Angabe beffen, von dem etwas bestritten wird, von III, 3, 3; c) zur Angabe bes Objetts, von dem die Betrachtg ausgeht, von, über, bes. nach Verb. u. Subst. sentiendi u. declarandi, Praef. 8. II, 1, 4. 2, 6. 10, 4. IV, 5, 3. VII, 1, 1. 4, 1. 5, 3; d) jur Bezeichng ber Beranlaffg wegen, um, für, qua, de re XIX, 4, 1, wegen welcher Sache, d. i. weßhalb; certamen de aliqua re II, 6, 3; dimicare, contendere, timere, pertimescere de aliqua re; e) jur Bezeichng ber Rüdficht, nach ber etwas ge-schieht, in Betreff, binfichttid II, 2, 6, 9, 4, IV, 2, 4, IX, 5, 4, XIX, 2, 2.

dea, ae, f. Göttin.

debeo, ni, itum, ere. 1. Jemb etwas schulbig sein XXV, 2, 4; trop. Jemand etwas zu verdanten haben XV, 3, 6; 2) zu etwas verpflich tet, verbunden fein, müffen. debilito, avi, atum, 1. lähmen, ichmächen, ber Rraft berauben.

debitum, i, n. (debeo), Schulb; morbo naturae deb. reddere XXI, 1, 5, ber Ratur die Schuld gurud. gablen. (wobei bas Leben als ge= liehenes Gut angesehen wird) b. h. eines natürlichen Tobes

fterben XXI, 1, 5.

decēdo, cessi, cessum, ĕre, 1) weg= gehen, fortgehen, mit de, ex u. auch bem bloßen Ablat. XX, 1, 6. XXII, 1, 5; über de foro dec. XXV, 10, 2, vgl. forum. über XX, 1, 6 conspectus; häufig gebraucht vom Abgange ber Beamten aus ihrer Provinz, ex provincia XXIV, 1, 4. XXV, 4, 1; 2) übertr. scheiben (auß bem Leben), sterben III, 3, 3. V. 1, 1. XVII, 8, 6. XXI, 2, 3. XXV, 2, 1; regnans decessit XVII, 1, 3, er starb als König; 3) von lebloren, nachlaffen XXV, 22, 3.

gabe bes Gangen, bon bem ein Theil | Decelea (Decelia), ae, ein Caftell in Attika an der böotischen Grenze.

decemplex, plicis, zehnfach. decemviralis, e, bie Decemvirn betreffenb, b. h. bie Mitglieber einer aus 10 Mannern beftebenben Behörde VI, 1, 5; decemv. potestas, die Behenmanner- oder Decemviralherrschaft VI. 2, 1.

deceo, ni, ere, (imperson. gebrauchl.) mit dem Accuf. ber Berfon, fich geziemen für Jemb; non de-cere se XXV, 6, 4.

decerno, crēvi, crētum, ěre, 1) entscheiben, einen Beschluß fassen de aliqua re XX, 3, 5; mit folgendem ut XIII, 3, 2; Jembm burch einen Beichl etwas bewilligen, zuerkennen I, 64. VII, 7, 1; 2) sich wofür ent= scheiben, beschließen I, 2, 2. 3, 1. VII, 4, 2; 3) mit Waffen enticheiben, enticheibend fampfen exercitu integro XVIII, 9, 6; dec. cum aliquo XXIII, 4, 1; acie dec. I, 4, 4, eine entschei-benbe Schlacht liefern; classe dec. XXIII, 10, 4 eine entscheidenbe Seeichlacht liefern.

decessus, us, m. (decedo), bas Weg-gehen, Entfernung, Abzug.

decido, idi, ere (de u. cado), herabfallen XVIII, 4, 2; trop. (aus einer hohen Stellung) von einer bobe berabfallen XVIII, 11, 5.

decipio, ceptum, ere (de u. capio), wegfangen, trop. taufchen

XXV, 5, 2.

declaro, avi, atum, 1. 1) flar matrop. a) aufhellen, flar dar-legen XV, 1, 3. XXV, 18, 6; b) beweisen, barthun XI, 3, 2.

decorus, a, um (decor), joidlio, geziemend, anständig.

decrētum, i, n. (decerno), Beschluß. decurro, cucurri u. curri, cursum, ĕre, (herab-) laufen; in spatio XVIII, 5, 5 von den in der Bahn gerittenen Bferben.

deditio, onis, f. (dedo), Uebergabe. fen Dingen, vergeben, aufhö= | dedo, idi, itum, ere, 1) eigtl. gang hingeben, bes. Jemb ob. Stwas dem Feinbe außliefern XVIII, 10, 2. XXIII, 9, 1. 12, 2; se dedere I, 2, 4. VI, 1, 2. XIV, 4, 5. sich (auß Gnabe u. Ungnabe) ergeben; 2) trop. se dedere II, 10, 1. VII, 11, 4, sich hingeben, sich widmen; totum se dedere reipubl. II, 1, 3, sich ganz dem Dienste des Staates widmen; deditus, a, um, Part. ergeben alicui XV, 2, 2; in übsem Sinne: hingegeben, stöhnen b, rebus veneriis VII, 11, 4. vino epulisque dediti XVI, 3, 1.

deduco, xi, ctum, ĕre, 1) wegführen; aus einem Orte nach einem andern wegführen, also mitneh = | men, mithringen XXIV, 1, 4. XXV, 4, 2; übertr. aliquem ab aliqua re ded. X, 4, 5, Jemb von einer Sache abbringen, ent= wöhnen; 2) hinführen, füh= ren bef. in proelium, in campum I, 4, 2. II, 8, 5. X, 8, 5. XV, 4, 5. XIX, 3, 4. XXIII, 11, 1, 2; burch Lift wohin führen, wohin loden XVIII, 4, 3; eine Co-lonie wohin führen u. anlegen, bah. XX, 3, 2 qui deduxerant, welche fie angelegt hatten; 3) trop. a) wohin brin= gen, b. i. in eine Lage verjegen, eo deduci XV, 7, 1, so weit ge-bracht, in eine solche Lage verset werben, daß; b) mit folgendem ut, Jemb zu einer handlung bringen, bewegen VII, 8, 3. Handlung defatīgo, avi, atum, 1. ermüben. defectio, onis, f. (deficio), Abfall. defendo, di, sum, ĕre, vertheibi= gen, in I, 4, 4 abfol. gebraucht: dieBertheidigung versuchen. Steht fowohl bon der Bertheibigung vor Gericht XIX, 2, 3, als bon ber gegen ben Feind mit a,

moenibus.
defensio, onis, f. Bertheibigung.
defero, tüli, lätum, ferre, 1) herab,
hinbringen; XX, 2, 2 trop. herab fürzen; Pass. deferri, wohin
gebracht werben, b. i. kommen,

3. B. ab hostibus, a navibus; bas Bertheibigungsmittel steht natürlich im Ablat., wie I, 4, 4. gelangen XIV, 4, 4; 2) trop. a) suertheilen, schenfen XXV, 19, 3; überweisen XXV, 4, 2; anbieten XV, 4, 5; XXV, 6, 4; übertragen XVIII, 5, 1. XIX, 1, 2. XXIII, 3, 1; b) berichten, binterbringen III, 7, 2. X, 8, 4. 10, 1. XIV, 9, 2. XXIII, 3, 1. 12, 2; de aliqua re def. XIV, 7, 1, etwas—

deficio, ēci, ectum, ĕre (de u. facio), abfallen, abtrünnig werden, ab amicitia IX, 2, 2 die Freundschaft aufgeben.

deformitas, ātis, f. (deformis, de und forma), Berunstaltung.

degredior, s. digredior.
dehortor, ātus sum, ari, abrathen.
deicyo, iēci, iectum, ère (de u. iacio),
1) herab ftürzen, se X, 4, 5.
XII, 4, 3; aliquid VII, 3, 2; 2)
trop. ftürzen; hoc deiecto VIII,
3, 1, nach beffen Sturze.

dein u. deinde, Ädv. a) von der Zeit; darauf, hierauf, nachher; d) bet einer Aufählg u. Reihenfolge: sodann, demnächft (XV, 1, 4). delecto, avi, atum, 1. ergegen. Pass. delectari aliqua re XIV. 3, 4, über etwas erfreut fein; del. aliquo X, 2, 3, Jemd gern haeben od. fich zu Zemd hingesgogen fühlen; über XXV, 14, 1 vgl. animus.

delego, avi, atum, 1. verweisen.
deleo, evi, etum, ere, von Sachen:
vernichten, zerftören XXII, 2,
1; urbem incendio del. II, 4, 1.
XI, 2, 5, eine St. einäschern;
bellum del. VII, 8, 6, bem gangen Krieg ein Ende machen; von
Bersonen: vernichten, aufreiben, barbaros IV, 1, 3.

delibero, avi, atum, 1. (de u. libra, Bage), abwägen, bah. 1) überslegen IX, 3, 3; berathen, sich bebenken de aliqua re XVIII, 7, 3; spatium deliberandi XVIII, 12, 3, Bebenkeit; 2) sich Rath erholen, um Rath fragen I, 1, 2. II, 2, 6.

delicate, Adv. reizend; multa delicate iocoseque fecit VII, 2, 3, auf eine feine u. zarte Beise. delictum, i, n. Bergeben.

deligo, avi, atum, i. anbinden. deligo, ēgi, ectum, ere, (de u. lego), aus mablen, mablen; Part. delectus, a, um, außerwählt, ausenlesen; delecta manus, I, 1, 4, XVI, 4, 2. eine auserlesene Schaar, eine besondere Abtheila.

Delphi, orum, m. bie wegen ihres Apollo-Drakels berühmte Stadt in ber griech. Lanbschaft Phocis am

Berge Barnaffus.

Delphicus, a, um, belphisch; IV, 5, 3. ber Delphier, deus Del-

phicus, b. i. Apollo. Delus, i, f. eine ber cyclabischen Infeln im ägäischen Meere.

Demades, is, ein athen. Rebner u. Staatsmann, Anhänger ber ma= cebon. Bartei.

Demaenetus, i, ein Rebner in Ghracus.

demens, tis, unverftandig, unbefonnen, dementi ratione cogitata

patefacere IV, 3, 1. dementia, ae, f. Unberstand, Kopf-losigkeit, Berblenbung XVI, 3, 2. demergo si, sum, ere, verfenten, trop. X, 6, 1 finten laffen,

tief erniebrigen.

Demetrius, ii, 1) Dem. Phalēreus bon Phaleron, ber bon Caffander Athen eingeset wurde u. sich große Berdienste bis 307 erwarb. 2) Dem. Poliorcētes (ber Stäbteerfturmer), Sohn bes Antigonus, welcher nach vielen glüdlich geführten Kriegen fich 294 gum Ronige bon Macedonien machte, qulett aber als Gefangener feines Schwiegersohnes Seleutus 284 v. Chr. ftarb.

demigratio, onis, f. (migro), Aus-

wanderung.

demigro, avi, atum, 1. wegziehen, auswandern.

demolior, ītus sum, iri (moles), abreißen, zer stören; tectum dem. IV. 5, 2. bas Dach abbecten.

demonstro, avi, atum, 1. zeigen, digitus.

Rebner, jur Zeit Philipps u. Alexanders bes Gr. 381 - 322 v. Cbr.

demum, Adv. eben, nun; nunc

demum, jest erft.

denique, Adv. a) jum Anreiben bienend, bes. eines Letten: bann noch, endlich XXI, 2, 2; b) etwas jum Abichluß bringenb; turg, mit einem Borte XXI, 4, 3. XVIII, 12, 2.

denuntio, avi, atum, 1. anfündigen. depello, puli, pulsum, ere, vertreiben, verbrängen H, 5, 1.
IV, 2, 1. VII, 8, 3. XX, 2, 1.
XXIV, 2, 2; trop. entfernen,
befeitigen IV, 3, 5. XX, 1, 1;
ch aligna wa depelli, XIV, 7, 3 ab aliqua re depelli XIV, 7, 3, an etwas verhindert werben.

depingo, pinxi, pictum, ĕre, abmalen.

depono, sui, situm, ere, 1) nieber= legen (in Berwahrg. geben) XXIII, 9, 3: trop niederlegen imperium XX, 3, 4, aufgeben mit animam (bas Leben) u. odium verbunden XXIII, 1, 3.

depopulor, atus sum, ari, aus= plunbern, verheeren.

deporto, avi, atum, 1. 1) fortbringen, wohin schaffen II, 2, 8. XVIII, 13, 4. 2) mit fortführen, beimführen VII, 4, 3; babontragen triumphum ex provincia XXIV, 2, 1.

deprecor, atus sum, 1. burch Bitten abwenden, pericula XXV,

12. 2.

deprimo, essi, essum, ĕre (de-premo), 1) herabbruden; als Runftausdr. ber Schiffer: versenten, in den Grund bohren IX, 4, 4; 2) trop. unterbruden, gum Schweigen bringen, preces XXV. 22, 2.

depugno, avi, atum, 1) auskämpfen, bis zu Enbe fampfen; ad depugnandum cogi II, 4, 4. 3um entscheibenden Kampfe gezwungen

Dercylus, i. ein athen. Feldberr u. Statthalter von Attita zu Bbo= -

cions Beit.

ienes, is, ber größte athen. descendo, di, sum, ere (de-scando),

hinabsteigen IV, 4, 5; bes. von einer Sobe in bie Chene, aus bem Innern eines Landes nach ber Rufte gieben III, 1, 5. VII, Rufte ziehen III, 1, 5. 6, 1.

descisco, īvi, u. ii, itum, ere, abtrunnig werben, abfallen, XIII, 3, 1. XXII, 2, 2. ab aliquo VII, 5, 1.

describo, psi, ptum, ĕre, beschreiben, barftellen, versibus XXV, 18, 6. in Berfen, von ben epigram-Unterschriften matischen unter Porträts.

desero, ui, tum, ere, verlaffen, im Stiche laffen XIII. 3, 4. XIV 2. 5 cett. In XVIII, 5, 1 ab= folut (nämlich bellum zu erganzen): desertiren, auf die Geite ber Gegner treten.

desertus, a, um (desero), berlaffen, veröbet, öbe, fana XX, 3, 2. loca XVIII, 8, 5. urbes XX, 3, 1.

desiderium, ii, n. (desidero), Ber-langen, Sehnsucht, alicuius rei, nach etwas V, 3, 2.

desidero, avi, atum, 1. 1) nach et= was Abwesenbem verlangen, fich jehnen, es surcitorini den, aliquid, V, 4, 1. XV, 7, 1; überb. berlangen, erforbern XVII, 8, 4. XXV, 13, 3; 2) vermissen XV, 5, 3. XXV, 16, 3. desino, Ivi u. ĭi, itum, ĕre, auf

hören etwas zu thun.

desisto, stiti, ere, sich von etwas hinwegstellen, entfernen; bah. von einer Thätigfeit ablassen, de aliqua re XIII, 2, 2. mit etwas aufhören; mit folgendem Infinit, XXIII, 1, 3, XXIV, 2, 4.

desperatio, onis. f. Berzweiflung, ad desperationem adduci XVIII. 2. 1. zur Berzweiflung gebracht mer= ben, ad d. pervenire XXII, 2, 3. verzweifeln.

despero. avi, atum, 1 feine Hoffnung haben, verzweifeln, a) intrans. de aliqua re, an etwas; b) trans. mit folgendem acc. c. inf II, 10, 4; desperatis rebus XIV, 6, 3. XXIII, 8, 2. XXV. 8, 5, da er od. sie an den Dingen, b. i. an einem gludlichen Erfolge

verzweifelten. Partic. desperatus. a, um XXV, 8, 6, ber, an bem man verzweifelt, ben man verloren gegeben hat, hoffnungslos. despicio, exi, ectum, ere (de u. specio), auf etw. herabsehen; trop. mit Geringschätz auf etw. herabsehen, es verachten, gering schäten.

despondeo, di, sum, ere, jusagen; bes. Jemb ein Mabchen verloben. XXV, 19, 4.

destino, avi, atum, 1. eigtl. feststellen, trop fest beschließen XVIII, 2, 4; bestimmen, zu etwas aus= ersehen, litibus destinari XXV 9, 4, ju Prozessen außerseben, d. i. in Br. verwickelt werben.

destituo, ŭi, ttum, ere (de-statuo), etw. ob. Jemb irgendwo allein hinstellen ; trop.i mS t i che lassen bei versagter Hülfe VII, 5. 4.

desum, fui, esse, a) fort fein, nicht borhanden sein, sehsen; aliquid deest X, 7, 2. XV, 10, 2. XXV, 11, 1 cett. es sehlt an etwas; b) mit seiner Thätigseit sehlen; non deesse XXV, 4, 4, es nicht an sich fehlen laffen; deesse alieni XIII, 4, 3, einem ben Beiftand versagen, ihn im Stiche laffen; nulli fides eius defuit V, ' 4, 3, feinem blieb fein Schut berfagt; ebenso XX, 3, 4.

detego, xi, ctum, ere, abbeden, bes Daches berauben XXV,

20, 3.

deterior, ius, Genet. oris, Comp. v. ungebräuchl. deter, ichlechter, ichwächer; peditatu deterior XVIII, 3, 6, an Fußvolf weniger start.

deterreo, ŭi, Itum, ēre, von etwas abschrecken, ab aliqua re I, 7,

4. X, 3, 3.

detestor, atus sum, ari, vermun-ichen, verfluchen; XX, 1, 5 detestans, verwünschend od. unter Berwünschungen.

detraho, xi, ctum, ere. 1) berabziehen, abreißen IV, 4, 1; 2) mit bem Nebenbegriff b. Beraubg ob. Berminberg: a) etwas abnehmen, berminbern XI, 1, 4;

wegnehmen, wegftreichen XIII, 4, 1; entziehen, Abbruch thun XVIII, 1, 2; b) trop. im Ansehn herabsegen, verkleinern de aliquo u. de aliqua re XII, 3, 3. XX, 5, 3.

detrimentum, i, n. Berlust, Nachtheil; detr. facere alicuius rei XXIV, 2, 4. Schaben an einer Sache erleiben, detr. afferre ali-cui rei XXV, 2, 3. Schaben zufügen. detrudo, si, sum, ere. herabstürzen

XX, 2, 2. für depello.

deus, i, m. Gott; (Plur. dei, Gen. deorum n. zigezog. deum XVII, 2, 5); di publici, die Nationalgötter, welche von gang Griechen= land, di patrii, bie, welche bon einem besondern Lande (II, 7, 4 von Attika) verehrt wurden.

deutor, usus sum, i, mit Abl., einen falichen Gebrauch machen, Bemb übelumgehenXVIII,11,3.

deveho, xi, ctum, ere, wegführen; Pass. devehi nave X, 4, 1, wo= hin fahren.

devenio, eni, entum, fre, herabfommen, wohin tommen XVI, 2, 5. ift bas Erreichen bes Bieles durch die Braposition ausgedrückt (wenn nicht deverterunt zu lefen ift).

devincio, inxi, inctum, ire, umwinden; trop. sich Jemb verbind= lich machen ob. verpflichten VII, 3, 4; an sich fesseln XXV,

devinco, īci, ictum, ĕre, ganzlich besiegen, unterwerfen, bezwingen V, 3, 4. XII, 2, 2. XXIII, 1, 2 aliquid, ben Sieg über etw. ba= vontragen.

devīus, a, um (de-via), vom Wege abgehend, deviis itineribus, auf Seitenwegen XVIII, 3, 5.

devoco. avi, atum, 1. abrufen, zu fich einlaben V. 4, 3.

devotio. onis, f. (devoveo). Berwünschung.

devoveo, ovi, otum, ere, verfluschen VII, 4, 5. 6, 2.

dexter, tra, trum (dextera nur XIV, 10, 1) recht, im Gegensat ju lint; dextra (scil. manus) als Subst., wie im Deutschen "bie dictator, oris, m. ber Dittator;

Rechte"; data dextra II, 8, 4 (vgl. XIV, 10, 1), mit Darreichung ber Rechten, b. i. burch Sanbichlag; Busage 2) trop, feierliche dextram mittere XIV, 10, 2, burch Bermittelg einer britten Person ob. brieflich eine feierliche Bu= fage geben.

diadema, atis, n. bas Diabem, d. i. die blaue, weißdurchwirkte Binde um den Turban der perfiichen Könige, bas Zeichen ber königl. Würde XVIII, 7, 2.

Diana, ae, die Göttin. dicis, ein zu bem Wortstamme dicere gehöriger Genet. (nicht etwa δίκης ένεκα), nur in den Ber= bindgen vorkommend: d. causa, ergo u. gratia, ber Form hal-ber. XXV, 8, 5. zweifelhaft. dīco, xi. ctum, ere. 1) į prechen,

sagen, z. B. mendacium; de aliqua re, von einer Sache; mit folgendem acc. c. inf., sagen, ertaren, daß...; mit folgendem ne, fagen, befehlen, daß nicht... XIV, 5, 1. 3m Baffiv.: dicor, diceris, dicitur cet., man fagt, baß ich, baß bu, baß er... u. s. w., ober: ich solls, bu sollst... u. s. w.; cum maxime Athenienses peti dicerentur II, 2, 6, als es bieß, als man sagte, baß es vorzüglich ben Athenienses fern gelte: dicitur IV, 5, 3 imperfon. man fagt, baß... 2) sprechen, reden (eine Rede halten) XV, 5, 2. XX, 4, 2; diserte dic. XV, 3, 2, berebt spreser; in primis dicendo valere VII, 1, 2, im Reden ober als Red= ner gang besonders ftart fein: pro se dic. I, 7, 5, für fich sprechen, fich vertheidigen; causam dic., feine Sache (als Angeklagter) bortragen, sich rechtfertigen, ver = theibigen; causam capitis dic., fich gegen e. peinliche Antlage vertheidigen; 3) nennen I, 8, 3. XXV, 9, 1; 4) bestimmen, fest jegen XXV, 2, 4; 5) alicui aliquid, versprechen, zusagen XVIII, 2, 2.

dies Amt war ursprünglich beftimmt in gefahrbollen Lagen bes Staates an der Stelle. des Confulates alle Gewalt in Giner Berfon zu vereinigen, und zwar un-beschränkt (baher sein Rame von dictare) und ohne Berantwortlich= teit. Die Amtsbauer war auf 6 Monate beschränkt.

dictito, avi, atum, 1. (Verb. frequent. v. dico), wieberholt fagen ob. äußern.

dictum, i, n. (dico), 1) 20 ort, Meußerung I, 2, 5. X, 6, 4, 2) Befehl, (vgl. audio).

dies, ēi, c. im Sing., m. im Plur. 1) Tag; diem noctemque einen Tag und eine Nacht II, 8, 7; dies noctesque, Tag u. Racht; in dies XXV, 21, 4, von T. zu T.: 2) festgesester Tag, Termin, in diem XXV, 9, 5, auf einen bestimmten Zahlungstermin; dies indutiarum XVII, 3, 1, Termin. Frist . . . ebenso XII, 3, 1 : 3) insbes. der Todestag, obeo.

differo, distăli, dilatum, differre (disfero), 1) trans. a) aus einander tragen, trop. durch die Rebe verbreiten X, 10, 1; b) auf-ghieben XVI, 3, 2; vertrö-ften V, 4, 2; 2) intr. verschie= ben sein XVII, 7, 4. difficilis, e (dis-facilis), 1) unthun= lich, schwer, schwierig, mit infin., acc. c. inf. u. bem zweiten Suniv. 2) übertr. cut Nerfanger

Supin .; 2) übertr. auf Berfonen, schwer zu behandeln, eigenfinnig, launisch XXV, 5,

diffido, sus sum, ere (dis u. fido), Migtrauen hegen, mit folgens bem acc. c. inf. VII, 10, 4, quem manu superari posse diffidebant, ben fie burch einen perfonlichen Angriff überwinden ju tonnen nicht hofften. .

digitus, i, m. Finger, digito demonstrare, mit Fingern zeigen XIV, 11, 5.

dignitas, ātis, f. (dignus), I) Bür= digteit, Berdienft: II) meton. A) jehen XXV, 21, 1; dignitate re-

gia esse I, 2, 3, königl. Ansehen genießen; magna cum dign. vivere II, 8, 2, vergl. cum; b) insbes. angesehene Stellung, Rang, Chre im burgerl. Leben XVIII, 4, 4. XIX, 1, 4. XXV, 1, 1. 2, 2. 6, 2, 5. 19, 2; B) übertr. auf Dinge, bie Achtung ermeden: 1) bas murbevolle Meußere; magna corporis dign. X, 1, 2, große förperliche Schondignitate esse honesta XVIII, 11, 5, anstandsvolle Bürbe besitzen; dign. vitae VII, 11, 2, Anftandigfeit ber Lebensweise: 2) b. Bauten : Ansehnlichkeit, Bracht II, 6, 1.

dignus, a, um, werth, würdig, aliqua re, einer Sache, verbunben mit laude, memoria, poena lobensmurdig, benkmurdig, ftrafwürdig.

digrědior, essus sum, i (dis-gradior), bon einem Orte ob. einer Perfon weggehen, sich entfernen XVI, 5, 4; digrediens XIV, 11, 4, weggebend, b. i. im Weggeben.

dilābor, psus sum, i (dis-labor), zerfallen, übertr. sich zerstreuen außeinanber laufen VI, 3, 2. dilectus (nicht delectus), us, m. Wahl, als militärischer Kunstaus-brud die Auswahl, die Aushebung

(der Truppen).

diligens, entis (diligo), achtjam, vorsichtig IX, 1.2; mit Genet. veritatis dil. XV, 3, 1, wahrheitsliebend; achtfam auf das Bermögen, wirthichaftlich, ipar= sam XXV, 1, 2.

diligenter, Adv., aufmertsam, eifrig, gewissenstein, 1, 3. VIII, 4, 4. X, 1, 4. XVIII, 9, 5; forgfättig IX, 5, 3; genau XIV, 11, 2. XXV, 18, 1.

diligentia, ae, f. (diligens), Acht-famteit, Umficht, umfichtige Ehätigteit XV, 7, 1. XXIII, 7, 5; wirthschaftliche Thätigteit XXV, 13, 4. 5; Sorg = . falt, Gifer XXIV, 3, 4. XXV, 9, 4, 21, 5.

äußere Bürbe, Achtung, An= | diligo, exi, ectum, ere (dis-lego), lieben; amore venerio dil. IV,

;

4, 1, mit unreiner, unfittlicher dis, ditis, Rebenform bon dives. Runeigung lieben.

dilucide, Adv., hell, trop. flar, beutlich.

dimico, avi, atum, 1. fampfen; trop, de aliqua re dim. XIII, 4, 3, um Etwas ringen, was auf bem Spiele fteht.

dimidius, a, um, halb.

dimitto, mīsi, missum, ere (dismitto), eigtl. aus einander ichiden; a) fortlaffen II, 7, 3. von feiner Seite laffen XV, 2, 2. XXV, 4. 2; neminem nisi victum dim. XXIII, 3, 3, Reinen, ohne ihn besiegt zu haben, davon tommen laffen, ebenfo XXIII, 4, 1; b) trop. aus ben Sanden ob. fabren lassen I, 3, 3. VII, 8, 6. XX, 2, 3; vitam dim. XXIII, 12, 5, bas & bingeben, verlieren. Dinon, onis, griechischer Beichichtsfcreiber jur Reit Bhilipps.

Diomedon, ontis, aus Cyzicus, vom Könige Artazerzes an Epaminon-

das geschickt.

Dion, onis, ein vornehmer Sprakufaner, der bei einem Berfuche die Regierung Dionpfius II. zu fürzen u. die republitan. Berfaff. berguftellen, 353 b. Chr. als Opfer fiel.

Dionysius, ii, 1) D. I. ob. ber Aeltere, Thrann v. Shrakus 406-367 v. Chr. 2) D. II. ob. der Jüngere Nachfolger des Baters, seiner gewaltthätigen Regierg. wegen von bem ju Gulfe gerufenen Corinther Timoleon 343 gefturgt u. gezwungen nach Corinth auszuwandern, wo er als Privatmann starb; 3) ein berühmter theban. Citheripieler.

dirigo, exi. ectum, ere (dis-rego), wohin richten, lenten, cursum I.

1, 6. navem XII, 4, 2.

diripio, ni, eptum, ere (dis-rapio), aus einander reißen, trop. aus= plundern; Lusitanos dir. XXIV, 3, 4, unter ben & aufrau-men, burch Gefangennahme ober Niebermetelung.

diruo, ni, ntum, ere (dis-ruo), ein-

reißen, zerstören.

reid XXV, 1. 2.

discēdo, cessi, cessum, ere, 1) au s einander geben II, 4, 4. XIV, 11, 3; longe inter se discesserant XVIII, 8, 3, sie waren unter fich weit aus einander gegangen, d. i.: sie hatten sich weit von einander einquartiert; 2) fort= geben, sich entfernen I, 7, 5. II, 3, 4, 4, 2. VII, 8, 5. 10, 5. X, 9. 1. cett. VII, 10, 5 absol. qui numquam disc. voluerat, der fich nie von ihm trennen gewollt hatte; bes. als militär. Kunftausdr. superiorem (proelio) disc. XIV, 8, 4, XVIII, 10, 2. cett. als Sieger aus einem Treffen gehen, Sieger bleiben; pari proelio disc. II, 3, 3, aus einem unentschiebenen Treffen aus einander geben od. das Treffen ohne Entscheidg endigen: übertr. a iudicio capitis gloria disc. XV, 8, 5, aus einem Gerichte über Leben u. Tob mit Ruhm hervorgehen; liberatum disc. XIX, 2, 3, freigesprochen bavon geben, b. i. freigesprochen werben.

discerno. crevi, cretum, ere, ab-fondern; übertr. unterfcheiben. disciplina, ae, f. (disco), Unterweisg; meton. Renntniß; disc. militaris, Renntniß b Rriegswesens, Rriegstunft; Plur. Lebraegenftanbe, Wiffenichaften XV.

1, 4.

disco, didĭci, ĕre, lernen.

discrīmen, ĭnis, n. Gefahr, in magno discr. esse XIV, 5, 4. diserte, Adv. berebt.

disertus, a, um, berebt.

disicio, ieci, iectum, ere (dis-iacio), aus einanber werfen, s, 4; copiis disiectis I, 2, 1,

nach Auseinandersprengg ber b) zerstören XVIII, 5, 7. XX, 3, 2. 3. XXIII, 7, 7.

dispalor, atus, sum, ari, sich zer= streuen, umberschweisen. Rur VI, 1, 2. XXIII, 5, 2.

dispenso, avi, atum, 1. eigtl. etw. unter Mehrere abwägen, gleich=

mäßig vertheilen; insbes. eine Raffe verwalten; eligere aliquem ad dispensandam pecuniam, Jemb erwählen zur Berwaltg bes G., also in IX, 4, 1 s. b. a. "zum Schammeifter (ταμίας)."

dispergo, si, sum, ĕre (dis-spargo), zerstreuen, Particip. dispersi II, 4, 2 die vereinzelten im Gegenfate zu universi, ber Gesammt= macht.

dispertio, īvi u. ĭi, ītum, īre (dispartio), vertheilen.

displiceo, ŭi, ĭtum, ēre (dis-placeo),

mißfallen.

dispono, sŭi, situm, ĕre, in Orbng ftellen, aufstellen, milites ab imperatore dispositi XI, 2, 2.

dispitto, avi, atum, 1. de aliqua re, über eim. fprechen, vgl. res c.). dissensio, onis, f. 1) Meinungeverschiedenheit, Widerspruch XXV 8, 3. 2) Uneinigkeit, Zwie-spalt X, 6, 3.

dissentio, si, sum, īre, nicht über= einstimmen; ab aliquo mit Jemb in Uneinigfeit leben XXIV, 1, 3.

dissideo, ēdi, essum, ĕre (dis-sedeo), bon einanber figen; trop. mit Jemb (ab aliquo) uneinig sein, im Streite liegen XXIII, 10, 2; wiberftreben X, 8, 2.

dissimilis, e, unähnlich, alicuius, Jemandem XIX, 1, 4. dissimilitudo, inis, f. Unähnlichkeit.

dissocio, avi, atum, 1. entaweien, dissociati civium animi XXV,

dissolūtus, a, um (dissolvo), alš Adjekt.: loder, lüderlich.

dissolvo, solvi, solutum, ere, auflösen; pontem diss., abbrechen; trop. auflösen, aufheben potestatem VI, 3, 5. societatem XXI, 3, 2.

distineo, tinti, tentum, ere (dis-teneo), aus einander halten, trennen; trop. mit Bielerlei beschäftigen, Jemb in Anspruch nehmen XXV,

distrăho, xi, ctum ĕre, auß ein= ander reißen, -bringen, von ben Rämpfenben XVIII, 4, 2. distringo, nxi, ctum, ĕre, aus ein-

nander ziehen; trop. nach verschie= benen Seiten bin ob. vielseitig beschäftigen, tantis bellis districtus XXIII, 13, 2 von so bedeutenden Kriegen in Anspruch genommen.

diū. Adv. (Comp. diutius, Sup. diutissime), lange; Compar. VII, 5, 2 auf bie Lange ber Beit; quam diutissime, so lange als möglich. dium, i, n. XVIII, 5, 7, s. divum.

diutinus, a, um (diu), 1) langwierig XIII, 2, 2; 2) von langer Dater, bauernd VIII, 4, 2. XV, 5, 4. diuturnitas, ātis, f. lange Dauer.

diuturnus, a, um, lange mahrend, bon langer Dauer.

diverse, Adv. nach berschiebenen Seiten XIV, 11, 3.

diversus, a, um, 1) bon einanber gefehrt, nach berschiebenen Seiten (gekehrt) XIV, 11, 3; 2) entgegen-geset, wibersprechend VII, 1, 4.

diverto, ti, sum, tere, nach einer andern Richtg fichabwenden, einen Abstecher machen VI, 2, 2.

dives, ĭtis, reich. Superl. divitissimus XIX, 1, 2. u. ditissimus VII, 2, 1. divido, vīsi, vīsum, ere, theilen, vertheilen, gutheilen; hiematum copias divisit XVIII, 8, 1, er vertheilte die Truppen in bie Winterquartiere (an welcher Stelle das Sup. hiematum daburch zu erklären ift, baß dividere als Berb. ber Bewegung gefaßt wird im Sinne von: wohin vertheilen, verlegen).

divinatio, onis, f. Ahnungsbermögen, Sehergabe XXV, 9, 1. 16, 4. divino, avi, atum, 1. eine Abnung haben, de exitu XVII, 6, 1.

divīnus, a, um, 1) göttlich, auf Gott sich beziehend; divina res XXIII, 2, 4. heilige Hanblung; 2) von göttlicher Eingebg erfüllt, weiffagend, seherisch XXV, 9, 1. divitiae, ārum, f. Reichthum; orbis terrarum div., Schape ber Welt

XV, 4, 2. divum (u. dium), i, n. ber himmel IV, 5, 2.

divus, a, um, göttlich; auc Chrenname gebraucht bea

feinem Tobe unter die Götter berfesten Julius Caefar XXV, 19, 2. do, dědi, dătum, dare, 1) geben, pecuniam, III, 3, 1 (beifteuern); 2) insbef. a) geben, widmen, bermenben f. opera; se d alicui rei, fich einer Gache bingeben, widmen, II, 1, 3. VII, 11, 4; civilibus fluctibus se d XXV, 6, 1, fich ben bürgerlichen Stür-men ob. Bewegungen bingeben, überlaffen; alicui se d. XXV, 1, 2, sich Jemb hingeben, sich an Jemb anschließen; b) gewähren, bewilligen II, 9, 4. IV, 3, 2 u. s. w. c) wohin geben, aliquem in custodiam XVIII, 11, 1, Jemb ins Gefängniß geben ob. schiden; d) angeben, bestimmen XVI, 2, 5; e) anrechnen, val. crimen.

doceo, cni, ctum, ere, 1) unterrichten, lehren, aliquem aliquid; 2) zeigen, auß einan= ber fegen, ergablen I, 6, 1. XIV, 5, 3. XVI, 4, 1. u. j. w.

docilis, e, gelehrig.

docilitas, atis, f. Gelehrigfeit.

doctor, oris, m. Lehrer, litterarum Graecarum XXIII, 13, 3 2. ber

griechischen Litteratur.

doctrina, ae, f. (doceo), 1) Unterricht; 2) meton. plur. doctrinae XXV, 1, 2, Lehrgegenstände, Sacher; XV, 2, 2 bie (philoso-phifchen) Biffenfcaften; doctrina XXIV, 3, 4 gelehrte Un= tersuchungen allgemeiner Natur, gel. Behandlungsweise; XXV, 3, 3. 4, 1. 17, 3 (wissenschaftliche) Bildung.

Dodona. ae, Stadt in ber griech. Landschaft . Epirus mit einem alten Drafel Jupiters; meton. für bas bafelbft befindliche Drafel VI, 3, 2. (ob Dodonaeum zu

leien?)

dodrans, tis, m. brei Biertel von bem als Einheit betrachteten u. in zwölf Theile zerlegten as; ex dodrante XXV, 5, 2, zu brei Biertein, bab. aliquem heredem facere ex dodr., Jemb zum Erben

Dolopes, um, eine Bolterichaft in Theffalien, die auch im Befige der Insel Schros war u. von bort aus Secräuberei trieb.

dolor, oris, m. 1) Schmerz; 2)

Rränfung VI, 3, 1.
dolus, i, m. Lift. Hinterlift; dolo pugnare XXIII, 10, 4. dolo capi XIV, 10, 1, sich durch Lift täuschen laffen.

domesticus, a. um (domus), 1) häuslich XXV, 13, 3, 7; das, was Jemd von Hause aus als eigen gehört, domesticae opes XXIII, 10, 2, eigene Kräfte, eigene Macht; 2) heimatlich, mestico summo genere esse XVIII, 1, 3, aus einer ber angefebenften Familien in feiner Beimath ftammen.

domicilium, ii, n. (domus), Wohn= [it H, 10, 3; Schloß, Balaft XVII, 3, 1; domic. orbis terrarum imperii XXV, 3, 3, ber

Sit der Weltherrschaft.

dominatio, onis, f. Berrichaft

dominatus, us, m. Berrichaft; XXI, 1, 2, dominatum imperio tenere, durch feine (wirtliche) Gewalt im vollen Befite ber Berrichaft fein. dominus, i, m. (domus), Berr, Gigenthümer; navis II, 8, 6.

Domitius, ii, Cn romischer Conful 32 v. Chr. XXV, 22, 3.

domus, us, f. 1) haus (bas Ges baube) VI, 3, 5. VII, 2, 1. 3, 6. XVII, 7, 4. XXV, 13, 2; ex domo in domum migrare XXV, 22, 1, aus einem H. in das andre z2, 1, dus ettem of the substance ziehen; abberbial: do mi, im o., zi h., X, 9, 1. XVI, 4, 1. XXIII, 9. 3. XXV, 13, 4; suae domi XX, 4, 4, in seinem o.; domum, in o. XVI, 2, 5. XX, 1, 5; domum suam XIII, 1, 3. XVII, 2. XVII. 7, 3. XXV, 13. 6, in fein . 5.; domo, gewöhnl. von S., aber auch im H., domo se tenere XV, 10, 3, sich im H. halten; 2) meton. a) Haus, Familie II, 9, 2; in XVIII, 6, 3 stehen domus u. familia verbunden, haus u. Familie, fo bag burch erfteren Ausbr. die nächsten Angehörigen bes fonigl.

Hauses, burch letteren die weitere Berwandtschaft besselchen bezeichnet wird. d. 3, 3, adverdial: domi, daheim, in der Heimat I, 4, 4. XXIII, 1, 2; domi bellique VII, 7, 1, 3u H. im Felde. od. Kriege u. im Frieden; domum, heim (in die Heimat) IV, 2. 6. 3, 4. V, 2, 4 IX, 2, 4. XII, 3, 1. domos suas discedere im Plur, weil von Mehrern die Rebeit, II, 4, 2; domo, von daheim, aus der Heimat I, 1, 5. 2, 4. XVII, 4, 1. XXIII, 8, 1.

donieum, Coniunet, eig. zu ber Tageszeit wann, bis baß, versaltete Form für donec. XXII, 1, 4. dono, avi, atum, 1. (donum), a) Jemb etwas schenken, aliqui aliquid; b) Jemb mit etwas beschenken, aliquem aliqua re X, 10, 3 sepulcri monumento donatus est er ist mit einem Grabbenkmal beschenkt, geehrt worden.

donum, i, n. Gefchent. dos, dotis, f. Mitgift.

Drusilla, ae, Livia, Gemahlin bes Ti. Claubius Nero, bann bes Octavian XXV, 19, 4.

dubito. avi, atum, 1. 1) in ber Ansficht hin u. her schwanken, unsgewiß, in Zweifel sein, absol. XVI, 1, 1; üb. dubito an VIII, 1, 1, 5. an; bezweifeln aliquid XXIII, 1, 1; non dubitare in ber Bbtg. v. gewiß wissen, seft überzeugt sein steht bei Reposmit acc. c. inf. (Praef. 1. I, 3, 6. VI, 3, 5. VII, 9, 5. XVII, 3, 1. 4. XVIII, 2, 3), in ber Bbtg. aber v. nicht zweifeln, mit quin XXIII, 11, 2; — 2) im Entschusse schwanken, Beden ken tragen zaubern, mit solgbem Insin. XVI, 5, 3. XVII, 4, 1. XXIII, 2, 4, 11, 3.

dubius, a um, ungewiß, zweifelhaft; nemini dub. est, mit folgendem quin XXIII, 2, 5 es ist Niemandem zweifelhaft, daß..., u. dem acc. c. inf. IX, 1, 3 in der Bbtg. Jeder ist sest überzeugt. Neutr. substantivisch, sine dubio, ohne Zweifel; illud sine dubio sc. facio VIII, 1, 1, bies ohne Bebenken, näml. thue ich. ucenti se. s. ameihundert

ducenti, ae. a, zweihundert. duco, xi, ctum, ere (eigtl. ziehen, u. awar) 1) führen XIV, 3, 2. 4, 5. 5, 1. XIX, 4, 3; bef. als mili= tär. Runstausbr. (Truppen) wo-bin führen XV, 7, 3. XVI, 1, 2 u. j. w. ein heer anführen XVIII, 13, 1; b) uxorem duc., eine Gattin beimführen, beirathen; c) mit (sid) nehmen Praef. 6: I, 2, 1. 3, 1. XXII, 3, 1. XXIII, 2, 4. u. s. w. 2) a. trop. leiten, bewegen V, 1, 2. VII, 5, 1. X, 10, 1; im Deutschen läßt sich bas in bieser Bbig, stehenbe Partic ductus oft burch die Brap. aus geben, 3. B. studio ductus philosophiae XXV, 12, 3, aus Liebe gur Phil.; caritate patriae ductus VII, 5. 1, aus Liebe gum Baterl.; b) in bie Lange gieben, hingiehen; tempus II, 7, 1. VII, 8, 1; bellum XIV, 8, 5; c) rechnen; laudi duc. Praef. 4, zum Lobe anrechnen; übertr. für etwas halten III, 1, 3. vgl. satis; bafür halten, glau-ben VII, 7, 2. XIII, 4, 3. XV, 7, 1.

ductus, us, m. (duco), Anführung, Commando, nur im Ablativ ductu IV, 1, 3. XIV, 5, 4.

dulcis, e, süß, trop. angenehm.
dum, Coni. a) indem, während,
gewöhnl. mit Indic. Praes. XII,
4, 2. XIV, 4, 4. XVIII, 5, 1.
XXIII, 1, 4 selbst dei Berbindg
mit Präteritis, wie VI, 4, 2 XIV,
5, 1. XVIII, 5, 7. XXIII, 12, 1;
auch mit Indic. Imperf. XXIII,
2, 4. Perf. XXI, 2, 2. Wird
der Gedante nicht als der des
Schrifstellers, sondern d. diesem
als der eines Andern hingestellt,
so steht der Coniunct, dum ipse
abesset I, 3, 1, während er selbst
abwesend wäre (Gedante des Darius); d) bis, dis daß IV, 3,
7. XX, 1, 4, an beiden Stellen
mit Coniunct., weil der Gedante
eines Andern ausgestvochen wirde-

dum res conficeretur XX, 1, 4, bis die That vollbracht wäre (Ge-

danke bes Tim.).

duo, ae, o, swei; bei bestimmten Berson, ob. Dingen, wie II, 6, 3. V, 3, 3. XIII, 3, 3. XXI, 1, 5: die zwei, die beiben.

duoděcim, zwölf.

duplex, icis (duo-plico), 1) boppelt gefaltet ob. jusammengelegt, amiculum XIV, 3, 2, Doppelmantel; 2) zwiefach, doppelt, memoria XXIII, 8, 2.

duplico, avi, atum, 1. (duplex), verboppeln.

duritia, ae, f. (durus), Sarte, trop. Abhärtung VII, 11, 4. durus, a, um, hart; trop. hart,

brüdenb.

dux, ducis, c. 1) Führer, Anführer I. 1, 2 (bei e. Unternehmg); Saupt VIII, 2, 7. XIX, 3, 2; mari ducem esse XIII, 2, 2, jur See Anführer, Gebieter ein; et mari et terra ducem esse III, 2, 3, Gebieter sein zu Lande u. zu Wasser, b. i. den Oberbesehl ob. die Hegemonie dasellhft haben; 2) bes. Führer im Felbe, Felbherr IV, 2, 3. VI, 3, 5 IX 2, 3, 4, 4, 6 m. aligne 5. IX, 2, 3. 4, 3. u. f. w. aliquo duce (abl. abs.), unter Führg Jemandes; quo duce III, 2, 2, unter beffen Führg. Im Gegen-sate zu imperator ift XVI, 4, 3 dux Unterfelbherr, Führer einer kleineren Heeresabiheilg.

dynastes, ae, m. (δυνάστης), Machthaber, Fürst eines tleinen, v. einem größeren abhängigen Landes, Basallenfürst XIV, 2, 2.

XVII, 7, 3.

### B.

e, Praep., f. ex. eā (Abl. v. is), scil. viā, Adv. ba; ea-qua, ba — wo XXIII, 3, 4. eadem (Abl. v. idem), scil. via, ebendaselbst - qua, wo II, 5, 2. edictum, i, n. (edico), Aussage, Befehl, bef. eine öffentl. Berordng, bbtfactl. der Bratoren u. Cenforen, bie fie beim Amtsantritt erlieften. um kund zu thun, in welcher Beife fie ihr Amt verwalten würden. Die meiften Beftimmgen früherer Ebitte wurden beibehalten u. bilbeten ein stehendes Edikt; wurden neue zugefügt, so nannte man bies res novas in edictum addere XXIV, 2, 3, b. b. also: Bestimmungen ob. Aufane zur (alten) Berorbng hinzus fügen.

editus, a, um (edo), hod, locus ed. XVII, 6, 2, Anhöhe; con-clave ed. X, 9, 1, ein oberes

Gemach.

edo, didi, ditum, ĕre, heraus= geben; insbef. a) eine Schrift beröffentlichen (mit u. obne in volgus) XXV, 19, 1. 16, 3; b) ein Gerücht verbreiten, aussprengen unter (in volgus) XIV, 6, 4; c) eine Ertlärg, einen Auftrag von sich geben: editis mandatis (abl. abs.) IX, 3, 3, wenn bu mir bie Auftrage

educo, avi, atum, 1. erziehen. educo, xi, ctum, ere, beraus- ob. herborführen; XIV, 6, 5, ausrücken laffen exercitum; I, 5, 2

copias ex urbe.

effero, extuli, elatum, efferre (ex-fero), 1) herause, hinaustragen IV, 5, 4. XVIII, 4, 4; mit sich nehmen XV, 4, 4; b) insbes. einen Tobten hinaustragen XXV, 22, 4, b. i. begraben III, 3, 2. V, 4, 3. X, 10, 3. XVIII, 4, 4. XXV, 17, 1; 2) austragen, trop. betannt machen, Pass. efferri X, 8, 4, bekannt werben; 3) heraufheben, trop. erheben in coelum eff. laudibus X, 6, 1. 7, 3. aliquem summis laudibus eff VII, 11, 1, Jemb burch bie bochften Lobpreifgen erheben, außerordentlich rübmen, preisen. Part. elatus, a, um, übermüthig geworden, I, 7, 2. IV, 1, 3. VI, 1, 3. VII, 7, 3. efficio, ēci, ectum, ĕre, (ex-facio), 1) ju Stande bringen, ausführen, bewirken IX, 5, 1;

oft mit folgenbem ut, wie XVIII, 9, 2. XX, 2, 2; 2) susammen-bringen XXIII, 10, 5; classem eff. II, 2, 3, eine Fl. berftellen, erbauen.

efflo, avi, atum, 1. (ex-flo), außhauchen, animam IV, 5, 4 vom Sterbenben.

effringo, ēgi, actum, ĕre, (ex-frango), aufbrechen, fores X, 9, 6.

effugio, ugitum, ere, (ex-fugio), 1) intr. entflieben IV, 2, 2. IX, 5, 4. XVIII, 2, 5. 2) trans. mit Accus. entgeben; invidiam II, 8, 1. XII, 3, 2. XVIII, 7, 1. incendium VII. 10, 6.

effusus, a, um (Part. v. effundo). ausgegoffen, trop. verschuter,
berich, maßlos, honores I, 6,
2. ambitus XXV, 6, 2.
ego, Pron. pers., ich, suweilen ver-

stärkt burch bie Anhängesilbe -met, ich felbft.

egredior, essus sum, i (e-gradior), heraus=, hinausgehen; e navi aus bem Sch. steigen VII, 6, 3, extra vallum vor ben Wall XXIII, 5, 2., unde erat egressus XXIII, 11, 2, woher er gefommen war; egressus inde XIV, 4, 4, bon bort (näml. aus Cilicien) ausgezogen.

egregius, a, um (e-grex heerde), auserlesen, bah. vorzüglich, aus-

gezeichnet.

eicio, ieci, iectum, ere, (e-iacio), (hinaus) werfen VI, 10, 5, bes. vertreiben VI, 1, 5; treiben aus, mit blogem Abl. V, 2, 5; ei. e civitate II. 8, 1, ob. ex republica VII, 4, 6, verbannen, in welcher lettern Stelle bas Subj. eos u. bas Obj. se zu erganzen ift; in exilium ei. XVI, 1, 4. 3, 3. in die Nerbanng jagen.

elābor, psus sum, i, entschlüpfen, entkommen XVIII, 4, 3.

elaboro, avi, atum, 1. fich bemüben, enim, benn, namlich (um eine beftreben.

elate, Adv. stolz, übermüthig, elatius se gerere IV, 2, 2 sich allzusehr überheben.

elegans, tis (eligo), geschmactvoll

Freund bes Geschmack XXV. 13, 5.

elegantia, ae, f. Gefchmad, Feinbeit bes Benehmens; eleg. vitae XXV, 19, 2, die Feinheit im gefel= ligen Auftreten, in der Lebensart.

elephantus, i, c. Elephant.

elicio, ŭi, itum, ere, hervor-, herausloden; trop. einem etwas ent= loden, abnöthigen, epistulas XXV, 20, 2.

eligo, ēgi, ectum, ĕre, (e-lego), aus-

lefen, ausmählen.

Elis, Ydis, f. eine Landschaft mit gleichnamigerStadt im Beloponnes. eloquentia, ae, f. (fünstlerische) Be-rebsamkeit XV, 5, 1. XXV, 5, 4; Rebetalent, Gabe zu sprechen III, 1, 2. V, 2, 1. X, 3, 3.

Elpinice, es, Tachter bes Miltiades. elucesco, xi, ēre, eigtl. u. trop. bervorleuchten, hervorftrahlen.

emax, ācis (emo), fauflustig (tabelnb) XXV, 13, 1.

emendo, avi, atum, 1. verbeffern, wieder gut machen, vitia virtutibus die Fehler burch Borzüge II, 1, 1.

emergo, si, sum, ere, auftauchen machen; trop. se em., fich em = por ., herausa malis XXV, 11, 1. herausarbeiten

emineo, ni, ere, hervorragen, mit altius verbunden XII, 3, 3.

eminiscor, ementus sum, 3. erfinnen; ftebt VII, 2, 1. in einigen Ausgaben für comminiscor.

eminus, (e-manus), Adv. außerhalb bes handgemenges, bon ferne.

emitto, īsi, issum, ere, abiciden XVII, 2, 1, entlassen (aus bem Gefängniß) V, 1, 1; vgl. anima. emo, emi, emptum, ĕre, faufen.

enarro, avi, atum, 1. erzählen. íðildern.

frühere Angabe od. Behauptg ju erläutern u. zu begründen)

Ennius, ii, Name eines rom. Dichters der vorclassischen Zeit, geft. 169. XXIV, 1. 3.

XXV, 12, 4, geschmackliebend, ein enumero, avi, atum, 1. aufzäh=

. len, anführen, familiam enum. XXV, 18, 3 ben Stammbaum eines Beschlechts aufftellen, de eodem plura enumerando VI, 2, 1, burch Aufzählg eines Mehreren über benfelben.

enuntio, avi, atum, 1. ausplaubern,

verrathen IV. 4, 6.

eo, ĭvi u. īi, ĭtum, īre, gehen. eo, Adv., 1) alter Locativ von is, ea, id, a) bahin, borthin, bei Berbis der Bewegg; hoc eo valebat, ut II, 4, 4, bies zielte bahin, baß; b) so weit, b. i. bis ju dem Grade, rem perducere, aliquem compellere, deducere; über usque eo s usque, II) Abl. neutr. a) behhalb XX, 4, 1; eo-quod behhalb, weil VII, 8, 2. XVIII, 11, 5; b) befto, bei Comparat., f. magis, (minus) male, secus.

eodem. Adv., alter Locativ von idem, eben bahin; huc ob. hoc eodem XIX, 3, 3, in berfelben Bbtg.

Epaminondas, ae, ber größte theban. Felbherr, gefallen bei Mantinea 362 v. Chr.

ephēbus, i, (ξφηβος), ber mannbare Jüngling (bei ben Griechen) vom 18. bis 20. Jahre XV, 2, 4.

ephemeris, idis, f. (εφημερίς) Tage-buch, Wirthich afts buch XXV,

Ephesus, i, f. ionische Seeftabt in

Aleinafien.

ephorus, i m. Ephor, ein Mitglied ber aus fünf Berfonen beftehenden höchsten lacedämon. Behörde, der selbst die Könige unterthänig waren.

epigramma, atis, n. Aufschrift, In-

fcrift.

Epirotes, ae, Epirot, Bewohner bon Epirus.

Epiroticus, a, um, epirotisch, Epirus gelegen, possessionesXXV. **14,** 3.

Epīrus, i, f. Landichaft an der Weftfüste Nordgriechenlands.

epistula, ae, (auch epistola) f. Brief. epulae, arum, f. Speifen, Schmaus. epulor, atus sum, ari, fcmaufen.

eques, Itis, m. 1) Reiter, im Plur. meift bie Reiterei im Gegenfațe zu pedites. 2) Ritter, bie ju dem Ritterftande geborenben, XXV, 5, 1. 8, 3. 12, 1.

equester, stris, stre (eques), sum Ritter gehörig XXV, 19, 2; ordo eq., Ritterstand XXV, 1, 1. eq. dignitas, Ritterwirde.

equitatus, us, m. Reiterei. equus, i, m. Pferb. Eretria, ae, f. Stabt auf Euböa. Eretriensis, e, aus Eretria, Subst. der Eretrier.

erga, Praep. mit Acc., gegen, bei Repos (mit Ausnahme v. VI, 2, 2) gegen ben gewöhnl. Sprachge= brauch ber claffischen Schriftsteller, nur im feindlichen Sinne für in,

adversus, contra,
ergo, Adv. alfo, folglich. (In
IV, 1, 3 hängt victoriae nicht b.
ergo ab, fondern b. donum.)

erigo, exi, ectum, ere (e-rego), auf= richten, trop. erheben, erexit, eum haec contumelia II, 1, 3.

eripio, ŭi, eptum, ĕre (e-rapio), heraus-, entreißen, ereptum (Part. Perf.) XV, 4, 4, alsent= wenbet.

error, oris, m. (erro), eigtl. das Frregehn, trop. Frithum, in errorem inducere XXIII, 9, 3, irre leiten, täufchen; Berfeben, Miggriff XV, 7, 1.

erudio, ivi u. ii, itum, ire (e-rudis; rob), eigtl. aus bem Roben beraus= ziehen, dah. unterrichten, leh= ren, ausbilden, aliqua re, fo exercitum disciplina militari, XI, 2, 4, bas heer friegstüchtig machen, doctrinis XXV, 1, 2 in ben Wiffenschaften unterweisen, wie artibus optimis XXV, 12, 4.

erumpo, upi, uptum, ere, bervor= brechen.

eruo, ŭi, ŭtum, ĕre, ausgraben. eruptio, onis, f. Ausfall VIII. 4, 4. Eryx, ycis, m. Stadt u. gleich= namiger Berg auf Siciliens NWtüfte.

escendo, di, sum, ĕre (e-scando), hinaufsteigen, in navem IL 8, 6, XV, 4, 5 ein Schiff besteigen. et, Conj., 1) unb; ftellt zwei Gegenstänbe als von gleicher Wichtigkeit zusammen (vgl. que), z. B. Datis et Artaphernes I, 4, 1; dah. et-et, sowohl — als auch, wo= burch der Werth der neben einander gestellten Berhältnisse als gleich angegeben wird I, 1, 1, 4, 5. 5, 3. 8, 3 u f. w.; bei mehrfacher Berbindg burch et wird "und" in ber Ueberfeng blos gur Anfügg 8, 3, bah. auch non solum sed et VIII, 1, 5, nicht nur - fondern auch; 4)folgt hinternegativen Sagen ein mit et angereihter affirmativer Say, so kann et in soldem Falle auch mit sondern übersest werden, IV, 3, 7. VII, 4, 3. 5, 3. 10, 3. X, 2, 5. XIII, 3, 4. XIV, 6, 4. XVII, 3, 6. u. s. w.

etenim, Coni., benn, nämlich, zur Begründg u. Erläuterg bienenb. etiam, Coni. (et-iam), a) auch, ben

angeführten Begriff steigernb u. hervorhebend VII, 3, 6. XVIII, 1, 6; so auch non solum — sed etiam, nicht nur — sondern auch; cum-tum etiam II, 2, 3. XVIII, 8, 2, sowohl — als auch besonders; b) noch, accessit etiam, quod XVI, 3, 2, es tam noch ein Umstand hinzu, der; besonders bei Comparat, wie magis, plures, plura etiam, etiam honoratior, etiam familiarius; c) sogar IX, 3, 1. XIII, 3, 5. XV, 1, 2. XVII, 8, 1. XVIII, 8, 7. XXII, 2, 3. XXV, 9, 2. etiamnunc, auch jest noch, immer

enamnunc, auch jest noch, immer noch XXIII, 7, 3. etiamtum, auch banoch II, 5, 1.

IV, 3, 5. XXIII, 4, 3. Etruria, ae, eine Lanbschaft an der

Etruria, ae, eine Landschaft an ber Westküfte Staliens.

etsi, Coni. mit bem Indic., wenn auch, obgleich. Eusgöras, ae, Eusg. II, um 400 v. Chr. Rönig bes größten Theiles von Chpern.

Euboen, ae, eine Infel im ägäischen Meere an ber Rufte Bootiens u. Attikas, jest Regroponte.

Eumenes, is, 1) Felbherr Philipps u. Alexanders des Gr., 2) E. II, König v. Pergamus, der treue Freund der Römer, besonders thätig bei ihrem Kampfe gegen Antiochus (191—190). XXIII, 10 u. 11.

Eumolpidae, arum, eine angesehene athen. Priestersamilie, die ihren Ursprg. b. dem angeblichen Stister der eleusinischen Mysterien, Gumolpus, herleitete, u. in welcher dehhalb der Priesterbienst der eleusinischen Demeter forterbte.

Euphiletus, i, ein Freund des Phocion. Europaeus, a, um, europäisch.

Eurybiades, is, Befehlshaber ber Flotte in ben Schlachten bei Artemifium u. Salamis (480). Eurydice, es, Mutter König Philipps

von Macedonien.

Eurysthenes, is, Sohn bes Aristobemus, Zwillingsbruber bes Prokles, bie Stammbater ber beiben Königsfamilien in Sparta.

evado, si, sum, ere, herausgehen, trop. ablaufen, ausschlagen, ausfallen; quorsum haec evadunt X, 8, 1 welchen Ausgang nimmt dies, wohinaus läuft es.

evěnio, ēni, entum, ire, herausfommen, trop. sich zutragen, ereignen.

evito, avi, atum, 1. vermeiben, außweichen, mit Accus. X, 8, 2. periculum XIV, 2, 5, tempestatem XIII, 3, 3.

evoco, avi, atum, 1. herausrufen, 3u fich forbern ob. entbieten IX, 5, 3.

ex ob. e, Praep. mit Abl. (& nie vor Bocalen), bedeutet ursprgl. das Ausgehen aus einem Gegenstande, aus, A) räumlich a) bes. dei Berb. der Bewegg, wie depellere, exire, proficisci; b) zur Bezeichng der Seite, von welcher aus etwas geschieht, von ... aus, von ... herab, locus, ex quo IV, 4, 4, — von wo aus; ex in-

sula I, 7, 3, von der Insel aus; XVI, 2, 1, vgl. proximus; XVII, 4, 6. bgl. fuga; ex equis XVIII. 4, 2, von ben Bf. berab. zeitlich bei Nepos nur XX. 3, 2 ex maximo bello, wo ex ben unmittelbaren Uebergang aus einem Buftanbe in einen anbern bebeutet, gleich nach, unmit-telbar nach. C) In anbern Berhältniffen: 1) jur Bezeichng ber herkunft, aus, bon VII, 10, 5; bgl. nascor u. procreo. 2) aur Bezeichng bes Herausnehmens eines Dinges ob. einer Berfon aus einer Mehrzahl gleichartiger, wie bei ben Berb. bes Rehmens u. Wählens, accipere, capere, diligere, bah. auch jur Umschreibg bes Genet. part. bienend, aus, von, unter I, 7, 2. IV, 4, 5. VIII, 3, 3. 4, 2. XII. 1, 1. XVII, 1, 3. XXI, 1, 2. 2, 3. XXI, 3, 1; jur Um-screibg des Genet. dient ex auch XXV, 5, 2 heres ex dodrante = dodrantis; 3) jur Angabe bes Stoffes, moraus etw. befteht, aus. constare ex II, 6, 5; chenfo bes Gegenstandes, woraus man bie Rosten zu etw. nimmt, aus, von IV, 1, 3. V, 2, 3. XIII, 4, 1; 4) jur Bezeichng ber Urfache, bes Grundes, aus, wegen, burch, ex fumo XVIII, 9, 1, aus bem R., in Folge bes R.; qua ex re, wodurch od. in Folgewoven, VII, 7, 5. XII, 2. 2. XIV, 2, 1. XXIV, 2, 2. XXV, 1, 3; ex quo VII, 7, 2. XII, 1, 3. XIX, 1, 1. XXV, 20, 3, woher, weßhalb; 5) gur Bezeichng bes Ueberführens aus einem Buftanbe in einen anbern, patriam e servitute in libertatem vindicare VIII. 1, 2; 6) gur Bezeichng ber Gemäßheit, nach welcher etwas geschieht, nach, gemäß, zufolge; ex quibus de ceteris possent iudicare XV, 6. 2, nach welchen, eigtl. von melchen ausgehend; ex senatus consulto XXIII, 7, 3; ex consilii sententia XIX, 3, 4, nach der Entscheide des Gerichtshofes; ex foedene XXIII, 7, 5 in Folge

bes...; so auch ex pacto, ex more; ex ephemeride XXV, 13, 6, zufolge, laut, nach Ausmeis bes ... Insbes merte: e republica XXV, 6, 2, jum Rugen bes St.; ex sententia XXII, 3, 1. VII, 7, 1, nach Bunich (an letterer Stelle ber ber Athener). exacuo, ŭi, utum, ere, febr fcarfen, trop. aufstacheln, ira XI, 4, 1. exadversum, Praep. mit Accus., gegenüber, nur bom Orte gebraucht II, 3, 4. exagito, avi, atum, 1. heraustreiben.

verfolgen. exanimo, avi, atum, 1. entfeelen, Pass, ben Geift aufgeben, fterben

XV, 9, 4.

exardesco, arsi, arsum, ere, ent-brennen, trop. bellum XXII, 2, 1. exaudio, īvi, ītum, īre, beutlich boren. X, 9, 4.

excedo, essi, essum, ere, heraus, weggehen, ex acie XXIII, 6, 4, ex praelio XVIII, 4, 2, auch blos pugna XV, 9, 2 bom Rampfe abstehen.

excellenter, Adv. vortrefflich.

excello, ere, sich auszeichnen; bef. häufig im Particip., das als Abject. ausgezeichnet, vorzüglich be= beutet.

ex-ciĕo, cīvi, citum, ciēre, u. excīo, civi. cĭtum, cire, herausbewegen; kommen laffen, ent=

bieten, wie evoco.

excipio, ēpi, eptum, ĕre, (ex-capio), 1) herausnehmen, trop. ausneh= men, exceptis duobus Carth. XIII, 4, 5 (XIV, 1, 1), mit Aus-nahme ber beiben Carth.; 2) auf nehmen XII. 4, 3; überneh= men, auf sich nehmen X, 8, 3: impetum alicuius XII, 1, 2 aushalten; invidiam XIV, 5, 2 haß auf fich laben.

excito, avi, atum, 1. ermuntern,

aufweden.

exclado, si, sum, ĕre, (ex-claudo), ausschließen, trop, verhindern, II, 5, 1. aliquem aliqua re, Jemb an etwas.

excogito, avi, atum, 1, ausbenten, excogitatum est a quibusdam XXV, 8, 3, es wurbe v. einigen exheredo, avi, atum, 1. (heres. ber Blan ausgebacht; promptus in rebus excogitandis II, 1, 4, gewandt in Ermittelg, Auffindg der Magregeln.

excursio, onis, f. (excurro), Auß= fall (aus einem Orte), Streifjug II, 6, 2, bezeichnet barbarorum exc. die Ginfalle der Berfer

in Griechenland.

excutio, ussi, ussum, ĕre (ex-quatio), herausichütteln, trop. hervor= treiben, sudorem XVIII, 5, 5. exemplum, i, n. 1) e. Probe v. et= was, Abichrift VII, 4, 5; 2) nachzuahmendes Beifpiel, Borbild, alicuius ex. sequi XVII, 4. 2, sich Jembes Beisp, jum Muster nehmen; beweisenbes, bestätigenbes Beispiel XXV, 10, 3; rerum ex XXV, 19, 1, thatsachliche Beläge; exempli gratia

vgl. gratia. exeo, ĭi u. ivi, ĭtum, ire, 1) herausgeben, fortgeben II, 8, 7. IV, 5, 2. XVI, 2, 5; ausziehen, ausrüden XVII, 6, 1; in terram exire (scil. e navibus) VII. 8, 6, and Land geben; absol. abreisen II, 6, 5. VII, 4, 2. XV, 4, 4; auslaufen (v. einer Flotte) VII, 3, 2; 2) trop. (heraus)gehen ober fommen XX, 4, 2; insbef. bom Gerüchte: auskommen, sich verbreiten XVII, 2, 1. XXIII, 9, 2; in turbam exit XIV, 6, 3, es fommt unter die Leute, es wird bekannt. exerceo, di. itum, ere, 1) üben X, 9, 2; XVIII, 5, 4 in Uebung erhalten; exerceri aliqua re XV, 2, 5, sich in einer Sache üben; 2) ausüben X, 6, 2 in aliquo suam vim, seine Macht an Jemb ausüben, beweisen; 3) trop. bearbeiten XXIII, 10, 1.

exercitatio, onis, f. (exercito), Uebung. exercitătus, a, um (exercito), geübt. exercitus, us, m. (exerceo), das (jum Rrieg geübte) Beer; Plur. Seerhausen, Seeresabtheilungen, bes. terrestres II, 2, 5 ober pe-dester exerc. XVIII, 4, 3.

exhaurio, si, stum, ire, ausschöpfen,

trop. erschöpfen.

Erbe), e II, 1, 2. enterben, bom Lebenben

unanfebnlich, exiguus, a, um, ichmächtig, hager XVII, 8, 1; gering, wenig I, 4, 5. 5, 5.

exīlis, e, bunn, mager: trop. unbe-beutend, exiles res XVIII, 5, 1, die beichräntten Mittel.

exilium, ii, n. Berbannung.

eximie, Adv. ausnehmend, außerordentlich.

eximo, ēmi, emptum, ĕre (ex-emo). herausnehmen, ausnehmen, de numero proscriptorum XXV. 10, 4.

existimatio, onis, f. 1) Reinung über etw.; 2) Reinung, in der man bei Andern fteht, Ruf, (guter) Rame, in XVII, 4, 3 noch mit

bem Zusat bona.

existimo, avi, atum, 1 (ex-aestimo), 1) abschätzen, anschlagen, aliquid magni (XXIV, 1, 2), etwas both -: aliquid non minoris (XXIV. 1, 4), etwas nicht weniger hoch b. h. eben jo hoch anschlagen; 2) etw. ob. Jemb jo u. jo beurtheilen, für etw. halten V, 3.3. XV, 4, 3. VII, 3, 4. XVIII, 1, 5. XXV. 9, 5; zu etw. rechnen XXV, 6, 1; 6, 1; meinen, glauben VI. 3, 2. VIII, 4, 3. X, 4, 2. XII, 4, 3. XIV, 4, 3 cet.; id pertinere existimabatur VII, 3, 6, man glaubte, daß dies -; vgl. IV, 3, 6; qui bene meriti existimabantur XIX, 2, 2, von benen man glaubte, baß sie —; 3) abneh = men, beurtheilen XXV, 16, 4. 20, 5; male de aliquo X. 7, 3, ichlecht über Jemb urtheilen.

existo, f. exsisto. exītus, us, m. (exeo), 1) Ausgang eines Gebäubes XXIII, 12, 3; 2) trop. Ausgang, Erfolg XVII, 6, 1; Enbe bes Lebens (mit u. ohne vitae) XVIII, 13, i. XIX, 4, 3.

exordior, orsus sum, Iri, anfangen. expĕdio, īvi u. ii, itum, ire (ex u. pes), 1) trans. loswideln, trop.

befreien, frei machen XXV,

re; absolut XIV, 3, 4 sich erkun=

12, 4; se exp. sich frei machen, enttommen; rem exp. XVIII, 9, 2, eine Sache entwicken, in Sang bringen, aus der Berlegenheit helfen; 2) intr. nüxlich, vortheilhaft sein I, 3, 5. expeditus, a, um (expedio), ungehindert, srei, leicht (in den Beweggen) XI, 1, 4; manus exp. XIV, 6, 2, freie Hand, von den unbehindert in das Treffen zu sührenden Truppen.

expello, üli, ulsum, ere, vertreiben, verbrängen, bes. bei der Berbannung aus dem Baterlande.

expendo, di, sum, ere, abwägen, übertr. auszahlen, Gelb ausgeben. Part. expensus, a, um, berausgabt (Gegensas acceptum bas Eingenommene, bie Einnahme), expensum sumptui ferre XXV, 13, 6, als berausgabt ob. als Musgabe für Wirthschaftslosten in Rechnung bringen, eintragen.

experior, ertus sum, īri, versuchen, einen Bersuch machen VII, 1, 1. XIV, 2, 3. 9, 2; aliquem exp., Jemb (burch einen Bersuch) kennen lernen, inimicum II, 9, 4; als mist. Kunstausbr. XXII, 4, 3, es mit Jemb versuchen, sich mit Jemb messen, als gerichtl. Kunstausbr. legibus aliquid exp. XX, 5, 2, etw. auf gesehl. Wege versuchen, versolgen.

expers, fis, mit Genet. untheilhaft XXV, 18, 5; consilii un= eingeweiht in, XVII, 6, 3; frei von, periculi XXV, 2, 1; untunbig, ohne Renntnih, littergrum Graceaum in haritat

terarum Graecarum in d. griech. Litteratur Praef. 2.

explico, avi, atum u. di, itum, 1.
1) aus einander falten, übertr.
ausbreiten, räumlich Pass.
sich ausbreiten II, 4, 5; 2)
trop. genau entwideln, darftellen, schilbern, Praes. 8.
XIII, 4, 6. XV, 4, 6. XVI, 1,
1. XXIII, 13, 4 (in welcher Stelle
imperatores — ift vitae imperatorum).

exploro, avi, atum, 1. ausforschen, untersuchen, aliquid u. de aliqua

bigen.

expono, sui. situm, ere, 1) aussezen, als Schifferausdr.: an's Land sezen II. 8, 7; 2) trop. deutlich darftellen, schildern, erzählen, mit accus. u. mit de. exposco, poposci, ere, dringend verlangen, bel. Jembes Auslieferg; cum exposceretur II, 8, 5, als seine Auslieferg berlangt wurde; sui exposcendi gratia XXIII, 7.

6, seiner Auslieferg wegen.
exprimo, essi, essum, ere (ex-premo)
1) auspressen, trop. abn öthigen,
VIII, 4, 1; (vom bilbenden Künftler)
ausprägen, trop. durch Borte darstellen, XV, 1, 3 imaginem expr.
ein ausdrudsvolles Bilb
geben.

exprobro, avi, atum, 1. (ex-probrum, Schimpf), Borwürfe machen, de aliqua re, XV, 5, 5.

expugno, avi, atum, 1. erobern, vgl. vis; einmal auch von Pers sonen, sie bezwingen, die Kraft brechen XVII, 5, 4.

expulsor, öris, m. (expello), Berfreiber, tyranni X, 10, 2. exsculpo, psi, ptum, ere, nur IV, 1, 4 in ber Bebeutung: wegmeißeln, auskraßen.

exsisto, stiti (titi), ere, eigtl. herbortreten, zum Borfcein tommen, I, 5, 5. dah. übertr.: zum Ausbruch kommen VII, 3, 3; auftreten, sich zeigen als, sein XX, 1, 1.

exspectatio, onis, i, Erwartung, Berlangen visendi Alcibiadis VII, 6, 1.

exspecto, avi, atum, 1. eigtl. nach Semb aussehen; warten IV, 3, 7. XVIII, 6, 2; erwarten II, 7, 1. VII, 4, 2.

exsplendesco, dui, ere, hervorleuchten, trop. sich auszeichnen, mit clarius XXV, 1, 3.

exstinguo, nxi, nctum, ere, auslöschen, trop. 1) vernichten. II, 1,
3; 2) Jembm bas Lebenslicht auslöschen, töbten, vertilgen
XVII, 5, 4. XXV, 9, 2; quo
exstincto I, 3, 5. seil. Dario,

wenn bieser getöbtet, beseitigt märe.

exsto, stiti, 1. hervorfteben, trop. vorhanden fein, fortleben; io XX, 2, 2. memoria benignitatis.

exstruo, xi, ctum, ere, aufbauen. exsulto, avi, atum, (von salio) 1. aufspringen, in die Bobe fteigen. externus, a, um, auswärtig.

exterus, a, um, auswärtig, außerlich. extimesco, timui, escere, sehr fürch-ten, sehr in Sorgen sein wegen, mit Accus. I, 8, 1.

extra, Praep. mit Accus., außerbalb: egredi extra XXIII, 5, 2,

herausgehen aus.

extraho, xi, ctum, ere, 1) herausgieben XV, 9, 3; trop. XVIII, 5, 7; 2) herausführen, copias ex hibernaculis XVII, 3, 4.

extremus, a, um (Sup. b. exterus). ber äußerste, legte; extra actas XXIV, 2, 4. XXV, 10, 3, bas höchste Lebensalter; anbers bageg. XIII, 4, 4, wo extr. actas bas lette Zeitalter, die lette Be: riobe bebeutet; extr. temporibus (scil. vitae) XIX, 2, 1 u. usque ad extr. tempus XXIV, 16, 3; extr. Pelop. bello IX, 1, 2, beim Ausgange, Ende bes Bel. Rr.; extremo, tempore XIV, 10, 1. XV, 9, 1. XVIII, 5,. 3, gulest; extremo, Adv., endlich, zulest XXII, 2, 3.

exul, ulis, c. ber (aus bem Bater= lande) verbannte, vertriebene.

## F.

faber, bri, m. ein in hartem Material (Holz, Stein, Metall) arbeitender Sandwerter, Plur. fabri, (Gen. fabrum), Name eines Truppentheiles in ben rom. heeren, ungefähr entsprechend bem jegigen Geniecorps; praefectus fabrum XXV, 12, 4, Befehlshaber biefes Corps.

Fabiānus, a, um, fabianisch XI, 2, 4, wo mahricheinlich an die Truppen bes Fab. Cunctator zu benten ift. Fabius, ii, Name eines rom. Ge= fclechts, aus welchem ber berühm-

tefte war Q. Fabius Maximus (Cunctator, ber Zauberer) XXIII, 5, 1. XXIV, 1, 2; 2) ber Consul Q. Fab. Labeo (183) wird XXIII, 13, 1 erwähnt, Fabius Maximus. Consul (45). XXV, 18, 4.

facies, ei, f 1) Antlit, Gesicht XIV, 3, 1; 2) die äußere Gestalt, das Meußere XVII, 8, 1.

facile, Adv. leicht (Comp. facilius, Sup. facillime).

facilis, e(facio), thunlich; dah. leicht; mit bem Supin. X, 9, 5; leicht wirkend, gelinde, remedia XXV, 21, 2.

facilitas, atis f. Leichtigkeit, bom Umgange: Leutseligkeit XXV, 15, 1.

facinus, oris, n. (facio), jede be-beutenbe Sanblung, fie mag gut od. bose sein, besonders ab. Unthat, Berbrechen.

facio, feci, factum, ere, I) transit. A) v. einer äußern Thatigfeit: 1) thun, machen (boch im Deutschen oft mit gang andern Berb. wiederzugeben) pontem f. eine Br. bauen, schlagen; opus f. II, 6, 5, bas Werk betreiben, Hand an's Werk legen; locum f. IV, 4, 4, ein Ge-laß einrichten; ignem f. XVIII, 9, 3, F. anmachen; librum f. XXIV, 3, 5, ein B. ichreiben, verfaffen; vgl. castra; 2) er werben, gewinnen V, 1, 3. XII, 2, 4; 3) — conficere, aufbringen, auftreiben, summam XV, 3, 6. XXIII, 10, 5. B) vom Hervorbringen v. Zuftanden u. Handlgen: 1) machen, thun, vornehmen, ausführen u. bgl. multa bona f. II, 9, 3, viel Gutes erweisen; I, 1, 3, 4. III, 1, 3. V, 4, 3. hanbeln XIV, 7, 1. XVII, 6, 2; f. aliquid pro aliqua re XI, 3, etw. ftatt einer Gache ein= führen; alicui aliquid f. IV, 3, 5, Jemb etw. anthun; cohortationem alicuius f. XXIII, 11, 1, eine ermunternbe Ansprache an Jemb richten; praelium ob. pugnam f., eine Schlacht liefern; vgl. amicitia, bellum, fides, potestas, verbum cet.; 2) zu etw. machen.

was es sein sou, bilben, ziehen XXV, 13, 4; 3) bewirten, mit folgenbem ut XV, 3, 6. XXIII, 10, 6. XXV, 11, 6. Der Imperat. fac (IV, 2, 4 alterthuml. face) bient zuweilen zur Berftarig bes Conjunct., mittas face, wohlan! fcide; 4) mit boppelt. Accuf., Jemb ob. etw. zu etw. machen; aliquid melius f. XI, 1, 2, etwas beffer machen, verbeffern, eine Berbessen, bet geinführen; VIII, 2, 2. XVIII, 11, 3. XXII, 2, 3. XXV, 3, 1. 5, 2. vgl. certus u. reus; 5) achten, schähen, schen, schen plus (multus), tantus, lucrum; 6) erleiben II, 7, 4. XXIV, 2, 4. II) Absolut irgendwie hanbeln II, 7, 6. VII, 7, 2; f. cum aliquo tich, mit nichten. XVII, 2, 5, auf Jembes Seite fama, se, f. 1) Gerücht II, 2, 6. fteben, es mit Jemb halten; f. adversus aliquem XVIII, 8, 2, gegen Jemb handeln, tampfen. Partic. factus, a, um, XVIII, 9, 1 f. opus est: quo facto (Abl. abs.) a) zeitlich : worauf, hierauf VI, 1, 2. VII, 4, 7. 8, 3. XII, 4, 2. XIII, 2, 2. XXII, 1, 2; b) zur Angabe ber Ursache: wodurch, in Folge wovon VII, 4, 7, XI, 1, 4, 2, 3, XIV, 5, 2, XVII, 8, 5, XXIII, 3, 4.

factio, onis, f. (facio, u. zwar nach ber Rebensart facere cum aliquo, es mit Jemb halten), das Zusammenhalten mit Jemb, Partei X, 6, 3. XVI, 1, 2, 2, 4. XIX, 3, 1; Parteigeift, Parteiftellung XXV, 8, 4.

factiosus, a, um, geneigt zu Partei-

ungen, rantefüchtig.

factum, i, n. (facio), That III, 2, 2. V, 3, 2 u. s. w.; factum XIV, 6, 8 Ausführung, verbunden mit einem Adverb; Ereigniß, Borfall IV, 2, 6. XIV, 3, 1. XVI, 5, 2. XVII, 5, 2. XX, 1, 5.

facultas, atis, f. 1) Bermogen, Rraft; ingenii facultates XV, 1, 4. geiftige Anlagen; 2) Erlaubniß, Möglichteit, mit bem genet. gerundii XIX, 4, 2. XXV, 2. 2; 3) materielle Kräfte,

Mittel, Bermögen XV, 3, 4. 5. XXIII, 6, 2. XXV, 8, 4. Falernus, a, um, falernisch; ager Fal. XVIII, 5, 1, bas falern. Gebiet in Campanien.

fallo, feselli, falsum, ere, täuschen, betrügen; res me fallit VII, 8, 6. X, 5, 5. XVII, 3, 5, id) täusche mich in einer Sache; antistites eum fefellerunt VI, 3, 3, er sah sich in ben Priestern ge-täuscht; Pass. fallor (mit folgen-bem quod XV, 5, 6), ich irre mich barin, baß—.

falsus, a, um, falsch, unrichtig XVIII, 11, 5; Subst. falsum, i, n. etwas Falsches, verum falsumne ob Wahres ober Falsches XIV, 9, 2; Adverb. falso VII, 9, 1, fälsch-

10, 4. X, 2, 2. XII, 1, 3. XIV, 3, 1. 6, 1. XVII, 2, 1. 8, 3; 2) guter Ruf ob. Rame, Ruhm II, 1, 3. VII, 7, 5. X. 1, 2. XIII, 4, 3. XVIII, 3, 4, worldb. vgl. sum; magna fama sui (Genet. obiect.) VI, 1, 1, Ruf von fic. fames, is 6, Sunger.

familia, ae, f. (famulus ober archaiftisch famel, Diener), 1) Die-nerschaft XXV, 13, 3; 2) hausftand, pater u. materfamilias (Genetivform für familiae), Hausvater, hausherr, haus frau; 3) Familie XIII, 4, 1. XVII, 1, 2 u. s. w.

familiāris, e (familia), 1) bas Haus: wesen betreffend; res fam., Bermögen; 2) zur Familie gehörig, bah. vertraut XXV, 16. 2. Subst. familiaris, is, m., Haus-freund, Bertrauter VII, 10, 5. XVIII, 2, 1. XXV, 5, 1. 8, 3. 9, 2. 3.

familiaritas, ātis, f. vertrauter Umgang, vertraute Freundschaft, daher genauer in fam. intimam pervenire XVIII, 1, 4, fam. intima uti XXV, 9, 3. 10, 1.

familiariter, Adv. (Comp. familiarius, Sup. familiarissime), ver = traut, freundschaftlich; fam. uti aliquo freundich. mit Jemand

verfehren XVIII, 4, 4. XIX, fanum, i, n. heiligthum, Tempel. IV, 4, 4. VI, 3, 3. XVII, 4, 8. fastigium, ii, n. Giebel, Gipfel; trop. a) Gipfel (bes Glücks) XXV, 10, 2; pari fastigio stare XXV, 14, 2, auf gleicher Sobe. gleichem Standpuntte (fteben) bleiben, f. v. a. auf bemfelben Fuße leben. fateor, fassus sum, eri, gefteben. fatīgo, avi, atum, 1. ermüben, übertr.

qualen XVIII, 12, 3. fautor, oris, m. (faveo), Gonner. tautrix, icis, f. Gönnerin.

faveo. favi, fautum, ēre, günstig sein, Jemb begünftigen, alicui XIX, 1, 3; partibus Cinnanis fav. XXV, 2, 3 jur Partei Cinna's fich halten, febris, is, f. Fieber, Plur. Fieber-anfälle XXV, 21, 4. felicitas, ātis, f. Gliid; fel. uti,

Glück haben.

fenestra, ae, f. Fenster. fenus, oris, n. Binjen, Intereffen. fere, Adv. 1) fast, beinabe, ungefähr, Praef. 5. III, 1, 1, 5, 2, 3, 3, 3, XVI, 2, 1, XVIII, 2, 3, 8, 5, 9, 1. XXI, 1, 1; 2) gur Beidrantg einer Behauptg; im Allge= meinen in ber Regel Praef. 2. Feretrius, ii, m. Beiname Juppiters,

einer ber Cultusnamen, welche fich auf ben Schlachtengott bezieben, abzuleiten von feretrum, dem Geftell, auf welchem die dem Feinde abgenommene opima) getragen u. aufgestellt mur-be XXV, 20, 3.

fero, tuli, latum, ferre, 1) tragen, führen XVI, 2, 5. XXIII, 4, 3: aliquid domum suam XIII, 1, 3, etwas mit fich nach S. nehmen; Intr. mit sich bringen; for- zu fassen. tuna fert XVIII, 6, 5, — bringt festus, a, um, festlich, feierlich; dies es mit sich, fügt es. Das Pass. f., Festag. ferri gebraucht v. jeber heftigen, fowohl v. Außen als v. Innen tommenden Beweg : tempestate f., burch einen Sturm verschla- fideliter, Adv. getreu, mit Treue. gen werden II, 8, 6; hin=, angetrieben, fortgeriffen werben XXV, 10, 4; omni cogita-

tione ad aliquid ferri VII, 9, 4. mit all feinem Denten ju etw. gemtt all jeinem Wenten zu eine getrieben werben, all sein Bensen auf etw gerichtet haben; 2) tragen, hervorbringen XXV, 12, 4; 3) ertragen X, 4, 5. 6, 4. 7, 3. XV, 3, 2. 7, 1. XVIII, 1, 3 11, 5. XX, 1, 2. 4, 1; aliquem f. XXV, 5, 1, hembertragen, leiden fönnen; VII, 10, 3 gegen Jemb Stanb halten vb. bem Drängen Jembs widerstehn; non ferendus X, 7, 3. unerträglich; 4) bavontragen IV, 2, 5, bgl. repulsa, trop. ernten XXV, 5, 1; 5) schriftich eintragen XXV, 13, 6, f. expendo; 6) herum= tragen burch die Rede; aliqua fama ferri XVIII, 3, 4, in einem Rufe stehn; nobilis ferebatur XXV, 1, 3, es wurde v. ihm als b. einem ausgezeichneten gefproden; 7) borbringen, in Borichlag bringen, f. lex u. suffragium; 8) = effero, erheben, feiern VI, 4, 2. XXV, 10, 6. Das Partic. ad se ferens ift XIV, 4, 5 als Partic. Praf. im Paffiv. ju nehmen: auf fich losftur= gend, sprengend.

ferocia, ae, f. Hartnädigkeit, Trop. ferociter, Adv. (ferox), breift, tropig, übermütbig; Compar. ferocius, zu

tropig.

ferox, ocis, 1) wild, unbandig elephantus XVIII, 11, 1; 2) frie gerisch II, 2, 1.

Ruftung (spolia ferrum,i,n. Gifen; meton. Schwert; ferro VII, 10, 4 mit bewaffneter Hand.

ferus, a, um, wild XIV, 3, 2, trop. gefühllos VII, 6, 4.

festinatio, onis, f, Gile, Ungebulb. Praef. 8 bas Beftreben fich turg

fictilis. e, irben, thonern; vasa fictilia XVIII, 10, 4.

fidelis, e, getreu, alicui, gegen Jemb. fidens, tis, eigtl. Partic. v. fido, als

Adject. getroft, animus XXII, 3, 1.

auf Jemb sest; fidem alicui habere, Jemb Bertrauen ob. Glauben ichenten; 2) Treue, Rebelichteit VIII, 1, 1, X, 8, 1. XI, 3, 1. XIV, 5, 6. XVII, 2, 4. XVIII, 1, 5, 2, 3, 3, 1. XXIII, 2, 3, 9, 3; alicui fidem praebere od. praestare, Jemb Treue bewäh= ren, beweisen; praecipua fide esse VI, 2, 2, befonbers ergeben, vorzüglich treu sein; mala fide facere XIV, 6, 6, treuloser Beise handeln; 3) feierliches Wort, Beriprechen, Zusage VI, 1, 5. XVII, 2, 5; fidem dare XIV, 10, 1. XXIII, 2, 4, ein (feier= liches ob. eidliches) Beriprechen geben; in fide manere XVIII, 4, 3, fein Bort, fein Berfprechen balten; XVIII, 10, 2 vgl. amitto; 4) Schut V, 4, 3; aliquem in fidem recipere II, 8, 4, Jemb unter feinen Schut nehmen; 5) ber Glaube fidem alicui facere XVII, 8, 3, Jemb den Glauben an etw. beibringen, Jemb etw. glaublich machen.

fido, sus sum, ĕre, bertrauen auf etwas, fich einer Sache für gewiß halten, mit Ablat.

fiducia, ae, f. (fido), Bertrauen, Buversicht, alicuius (Genet. obiect.) XXIII, 8, 1, auf Jemb.

fidus, a, um, treu, zuverläffig, ficher.

figura, ae, f. Seftalt; venusta f. XVIII, 11, 5 die Anmuth im Meukern.

filia, ae, f. Tochter.

filius, ii, m. Sohn.

fingo, finxi, fictum, ere, 1) gestalten, bilben; in corpore fingendo bei ber Körperbilbung XVII, 8, 1; 2) trop. a) bilben; sui quique mores fingunt fortunam hominibus ist ber Bers (senarius) eines un-bekannten Komiters XXV, 11, 6, ben Menschen bilbet jedem fein Charafter ihr Geschick; b) im Beifte fich vorftellen, fich erbenfen VII, 2, 1. io, ivi, itum, ire (finis), enbigen.

fides, či, f. (fido), 1) bas Zu- finis, is, m. 1) Grenze XXII, 2, trauen, Bertrauen, bas man 4. Plur. meton. — (bas v. ber Grenze eingeschloffene) Gebiet XXII, 2, 5. XXIII, 8, 1; 2) Ende X, 3, 3. XV, 3, 3. XX, 1, 6. XXII, 1, 3; ad eum finem, quoad XV, 2. 5, eigtl. bis zu bem Ende, b. i. bis fo weit, baß. finitimus, a, um, angrenzend.

fio, factus sum, fieri, 1) ent fiehen, geschehen VII, 5, 5. X, 9, 4, XIX, 4, 1, werben IV, 2, 6. VII, 2, 4. XV, 2, 4; superiorem f. XIX, 3, 2, vgl. superus; 2) geschehen, sich ereignen Praef. 7. I, 2, 3. 4, 5. III, 2, 3. XXV, 10, 4. 12, 3; quo fiebat, factum est, quare fiebat, ut, woher es tam ob. daher kam es, daß; 3) als Pass. v. facio: gemacht werben vgl. castra, insidiae, sumptus; opus fit II, 7, 1, das Wert wird betrieben, b. i. ber Bau wird weiter geführt; ignis fit XVIII, 8, 7, es wird F. angemacht; sta-tua alicui fit XII, 1, 3, es wird Jemb eine St. errichtet; quid fieri vellent IV, 4, 3, was sie wollten, baß geschehe, b. h. was sie gethan haben wollten; quid his vellet fieri XVII, 4, 6, was er wolle, baß mit diesen geschehe; missum fieri, vgl. mitto; b) zu etwas ge= macht, erwählt werben VII, 5, 4. XIII, 3, 2. XVII, 1, 3. XXIV, 1, 4 u. f. w. c) = aestimari in pluris fieri XIV, 5, 2, höher geachtet werben.

firmitas, ātis, f. (firmus), Festigfeit,

Stärke. Kraft.

firmus, a, um, 1) fest, trop. guberläffig VI, 2, 2. 2) übertr. ftart, ausbauernb, XVIII, 11, 5; tüchtig, tauglich 3, 3.

fistula, ae, f. Geschwür, Fiftel; fist.

puris, Citerfiftel.

Flaccus, i, Familie in der Valeria gens.

flagitium, ii, n. a) Schandthat; b) bie baraus hervorgehendeSchanbe, Schmach XXII, 1, 5.

flagito, avi, atum, 1. bringenb verlangen, forbern.

flagro, avi, atum, 1. brennen, cupiditate, vor Begierbe.

Flamininus, i, L. Quintius, XXIII, 12, 1 ein Confular, welcher ben macedonischen Ronig Philipp befiegte, Befandter bei Brufias

Flaminius, i, C. XXIII, 4, 3, ber Conful, welchen Sannibal am trafimenifchen Gee 217 befiegte.

flamma, ae, f. Flamme

Flavius, C, ein Freund des Brutus XXV, 8, 3.

flecto, xi, xum, ere, beugen, lenken; iter fl., den Marsch ändern XVIII.

fleo, flevi, fletum, flere, weinen VIII, 3, 3. XXV, 22, 1.

floreo, ui, ere (flos, Bluthe), 1) bluben: 2) trop bluben, in Bluthe, in voller Macht basteben (wir haben bie Metapher glänzen) XVIII, 1, 2; florente regno (Abl. abs.) XXI, 2, 3, in ber Bluthe bes Reiches; florens pars XXV, 8, 6, die herrschende Partei: florentes XXV, 11, 4, die auf ber Sobe ber Macht und bes Glüdes Stehenben; Serviliam florentem coluit XXV, 11 4, jur Zeit bes Glück; in Anjehen ftehn, sich auszeichnen I, 1, 1. V, 3, 1. XV 5, 3; iustitiae fama florere XXI, 1, 4, ben Ruhm ber Gerechtigkeit in hohem Grabe genießen.

fluctus, us, m. (fluo), Welle, Fluth; trop. civiles fl. XXV, 6, 1, bür= gerl. Stürme, Unruhen, die wechim politischen felnden Wogen

Treiben.

flumen, Inis, n. (fluo), Fluß, Strom. foederātus, a, um (foedus), ver=

bünbet,

foedus, ĕris, n. Bünbniß, Bertrag. forem = essem, ich wäre ob. würbe jein VI, 3, 5. X, 8, 2. XV, 7, 5. XVIII, 12, 1. XXIII, 7, 3. XXV, 9, 7. Infin. fore - futurum, am, um, os, as, a esse; id fore affirmabat II, 4, 2, daß es fo kommen ob. bag biefer Fall eintreten würbe.

forensis, e (forum), ben Martt (als Gerichtsplat) betreffend; opera for. VII, 3, 4, Unterftütg vor Gericht.

gerichtlicher Beistand. foris, is, f. Thür, gewöhnlich im Plur., fores, ium X, 9, 1 u. 6. 4, 6. XXIII, 12, 4.

foris, Adv. 1) braugen XIV, 6, 4. 2) von braußen X, 9, 6.

forma, ae, f. Geftalt, bas Meu-Bere, formam alicuius cogno-scere XVIII, 11, 2, Jemb von Ansehen tennen lernen; außeres Ansehen, XXV, 13, 3 im Abl. bem außern Unfeben nach

formosus, a, um. icon (von Geftalt). fors, f. blos im Nom. u. Abl. (forte) gebräuchl., Zufall fors obtulit XVI, 2, 1. Abl. forte, burch Zufall, von ungefähr; baber im Allgem. zur Bezeichng einer Unbe-ftimmtheit; forte fortuna V, 4, 2 verbunden in ber Bebeutung von fortuito, jufällig, vielleicht, etwa; si forte, wenn etwa III, 3, 1. X. 2, 4. 9, 2; ob vielleicht XXIII, 8, 1 (an welcher Stelle zu erganzen ift: "um ju versuchen").

fortis, e, tapfer, ftart, muthig. fortiter, Adv. tapfer muthig (Comp. fortius VIII, 2, 4. Superl. fortissime).

fortitudo, inis, f. Tapferfeit.

fortuito, Adv. jufallig, von ungefähr.

fortuna, ae, f. (fors), 1) als vox media zufälliges (u. zwar gutes ob. böses) Geschid, Schidsal VII, 9, 1. VIII, 1, 5. X, 6, 1. 9, 2. XX, 1, 2 (vgl. simplex). XXV, 19, 1. 1. utraque fort. XXV, 14, 2, beiberlei Glüdslagen, Sermögensverhältnisse. 2) gutes Geichid, Glüd I, 3, 3. V, 2, 3. VII, 2, 1. 9, 4. VIII, 1, 1. 4. XII, 3, 3, XIV, 5, 4. XVIII, 1, 1. XXV, 10, 1. 5. 19, 2. 21, 1. (Glüdsgüter, Bermögen); ber Bermögen); ber Bermögen, griff noch verstärkt in secunda fort. I, 2, 5. IX, 5, 1 XX, 1, 2. XXV, 9, 5 (Abl. abs) gur Beit bes Glückes; ebenjo in prospera fort. XIX, 2, 1 (Abl. abs.) unter gunftigem Gefchich, b. i. unter gunftigen Berhältniffen. 3) bojes, hartes

Sefcia, unglud V, 4, 2. XVII. 4) Plur. fortunae XXIII, 9, 3. XXV, 2, 3, Glüdegüter, Ber= mögen.

forum, i, n. 1) Martiplat II, 10, 3. V, 4, 3. XII, 1, 3. XIII, 2, 3: 2) das zwischen bem palati= nischen u. capitolinischen Sügel gelegene (römische) Forum, auf welchem fammigen gehalten wurden, u. weldes der Mittelpuntt bes öffentl. Lebens in Rom war; in foro esse XXIV, 1, 1, auf dem F. vertehren (b. i. ben bortigen Ber-hanblgen beimohnen); de f. decedere XXV, 10, 2, sich vom F. zurückziehen, d. h. nicht mehr öffentlich erscheinen.

frango, frēgi, fractum, ĕre, 1) brechen; 2) trop. a) bemuthigen, unterwerfen II, 2, 3. V, 2, 5; b) entmuthigen, nieberbeus gen II, 1, 3. X, 7, 3. XVIII, 5, 1.

frater, tris, m. Bruber.

fraternus, a, um, briiberlich.

fratricīda, ae, m. (caedo), Brubermörber XX, 1, 5,

fraus, dis, f. Betrug, ad fraudem acutus X, 8, 1. abgefeimt für Ränke.

Fregellae, ārum, Stadt in Latium. frequens, tis, jahlreich XV, 6, 4. XIX, 1, 2; häufig XXV, 19, 4. frequentia, ae, f. zahlreiche Gegenwart; volgi freq., Bolfszulauf, Zubrang XXV, 22, 4.

fretus, a, um, bertrauend, im Bertrauen auf, mit Ablat.

fructus, us, m. (fruor), 1) Frucht V. 4, 1; 2) Nugen, Gewinn XXV, 6, 4; Lohn XXV, 5, 1; Genuß XVIII, 11, 2 fr. oculis ex alicuius casu capere, burch die Augen einen Genuß erhalten aus dem Unglude Jembes, b. i. das Auge am Ungl Jembes meiben.

frumentum, i, n. (fruor), Getraide. fruor, fructus sum, frui, genießen

V, 4, 1. XV, 5, 4, aliqua re, etwas; aliquo fr. XXV, 20, 2, Jembes Umgang genießen. frustra, Adv. bergeblich.

frustror, atus sum, ari, in ber Er=

wartung täuschen,

fuga, ae, f. 1) Flucht; ex fuga XVII, 4, 6, von dem Wege der Flucht aus, b. i. auf der Flucht; reliquos e fuga collegit XXIII, 6, 4. die übrigen Geflüchteten fammelte er. 2) Berbannung, Exil XXV, 2, 2.

Gerichte u. Boltsver, fügio, fügi, fugitum, ere, 1) intr. gehalten wurden, u. wels fliehen XIV, 6, 7, vgl. salus; Mittelpunkt des öffentl. 2) trans. a) et was flieben, einer Saceausweichen, aliquidXXV. 15,3; b) entgeben befaliquid me fugit X, 2, 1, es entgebt mir etwas, es bleibt mir etwas verbor= gen.

fugo, avi, atum, 1. in bie Flucht

idlagen.

fulgeo, si, ēre, blipen, glangen, trop. hervorleuchten, sich auf álänzenbe XXIII, 1, 4. Beife' zeigen.

Fulvia, ae, Gemahlin bes M. Antonius.

fumus, i, m. Rauch.

fundamentum, i n. Grund. funditor, oris, m. Schleuderer.

fundo, fudi, fusum, ere, gießen, übertr. forttreiben, aus bem Felde ichlagen, weshalb III. 2, 1 vielleicht umzuftellen ift Mardon. interfectus u. exercitus fusus est.

fundus, i, m. Grundstück.

funestus, a, um, (funus), leichenvoll. dah. unheilvoll, trauervoll. fungor, ctus sum, i, mit Ablat., feltener u. nur nach alterm Sprachgebrauche mit Accuf XIV, 1, 2, verrichten, betleiben, verswalten II, 7, 3. XIV, 1, 2; servorum munere f. IV, 3, 6, Sclas vendienste thun; aliculus more f. IX, 3, 4, ber Sitte Jembes folgen od fich nach ihr richten.

funus, eris n. Leichenbegangniß XVIII, 13, 4. XXI, 2, 3. XXV, 17, 1. 22, 4. amplo funere aliquem efferre XVIII, 4, 4, Jemb genus, eris, n. 1) Geschlecht I, 1, mit einem alanzenben Leichen- 1. XIV, 2, 2. XV, 1, 4, 2, 1; begängniffe beerbigen laffen.

Furius, ii, Lucius, romischer Conful 196.

futurus, a, um, Part. fut. v. sum, als Abject. zufünftig XXV, 4, 5. 16, 4. Plur. futura, orum, n, şufünftige Ereignisse, Zufunft, so de futuris callide conicere II,

# G.

Abfürzg. des röm. Vornamens Gaius (Caius).

Galba, f. Sulpicius.

gales, ae, f. Helm aus Leber. Gallia, ae, Gallien, 1) transalpina, bas für bie Römer jenseits ber Alpen liegenbe, auch einsach Gallia genannt (jest Frankreich); 2) cisalpina, dieffeits ber Alpen, Ober-Italien.

gaudeo, gavīsus sum, ēre, mit Ablat., jich freuen über etwas

IV, 2, 5.

gaza, ae, f. (ein persisches Wort). Schattammer; gazae custos regiae, foniglicher Schatmeifter (γαζοφύλαχες).

Gellius, römischer Gentilname bei Q. Gellius Canus XXV, 10, 2. Geminus, romifcher Familienname

bei Gn. Servilius Geminus. gener, ĕri, Schwiegersohn.

generatus, a, um (genero), entíprojfen, abstammend; XXV, 1, 1 von entfernter Abstammung.

generosus, a, um (genus), 1) ebel (von Geburt ob Beschaffenheit), aus eblem Geschlechte II, 1, 2, V, 1, 3, X, 1, 2 (vielleicht bort generosa propinguites) bort generosa propinquitas) XVIII, 1, 2. XXV, 12, 1; 2) ebel von Gefinnung, hochherzig, XXV, 1, 3.

gens, tis, f. 1) Gefchlecht; 2) Bolt, Bolfsftamm Praef. 5, I, 4, 2. In XIV, 4, 1 so gebraucht, baß nicht der Rame des Bolkes selbst vorhergeht, sondern der der Land= íðaft.

genu, us, n. Anie. Dativ genu XII,

1, 2.

natus summo genere VII, 1, 2, entsproffen ob. ftammend aus einem ber angesehenften Beschlechter, ebenjo X, 1, 1. XVIII, 1, 3; Abstammung I, 3, 4. XXI, 1, 3; 2) a) Art I, 1, 2, 4, 3. XI, 1, 4. XIV, 8, 2. XVII, 8, 3. XVII, 3, 3 exercitationum genera, die verschiedenen Ne= bungen; Sorte, Classe IV, 3, 6. XVII, 8, 4. XVIII, 11, 2; b) trop. Beschaffenheit, Art, Gat= tung Pract. 1; omne vitae genus IV, 1, 1, jebe Lage bes Lebens, jebes Lebensverhaltniß.

germanus, a, um (germen) leiblich. recht, von Geschwiftern, die entweder Bater und Mutter, ober solche, bie entweber ben Bater solche, die entweder den Bater ober die Mutter gemeinschaftlich haben, praek. 4 V. 1, 2).

gero, gessi, gestum, ĕre, I) iragen; trop. 1) se g., sich betragen, ich benehmen IV, 2, 2, V, 2, 5, XVIII, 6, 3, XXV, 3, 1, 14, 2; sic se gerendo V, 4, 4, bei einem folden Betragen; 2) etbet einem jouen Steamen, 20 semas ausführen, vollführen, leiten II, 1, 3. IV, 2, 4. 6. VI, 2, 1. VII, 7, 1. VIII, 1, 3. IX, 1, 1. 2, 2. XII. 1, 1. u. j. w. in rebus gerendis II, 1, 4, in Xusführg ber Magregeln; haec dum geruntur XIV, 5, 1. XVIII, 5, 1. XXIII, 12, 1, mahrend dies porgeht; res gerebantur XXV. 12, 3, bie Sachen murben behanbelt ob. man verfuhr (so u. so); res gesta est XX, 3, 5, es wurde ausgeführt, geschah; rem ger. VII, 8, 6. XVI, 2, 2, einen Schlag ausführen; rem ob. res ger. VII, 7, 1. XXIII, 7, 1. 8, 4, Thaten ausführen, fämpfen: male rem ger., eigtl. die Sache schlecht ausführen, d. i. in Unternehmgen Unglud haben; male re gesta (Abl. abs.) VII, 5, 3. XIII, 3, 4, nachdem bie Gache unglüdlich abgelaufen war; cum male res gererentur Carth. XXII, 1.2 mabrend die Angelegenheiten für

XXIII, 5, 3, That; res gestae VII, 10, 1. XI, 1, 1. XV, 1, 4. XXIV, 3, 3, Thaten, bef. Rriegsthaten; fo auch Subst. gesta, orum, n., XIII, 4, 6. XXIII, 13, 3, Thaten; vgl amicitia, inimicitia, mos. 3) insbes. a) ein Amt verwalten, beklei= ben XIII, 3, 1. XV, 7, 5. XXIV 2, 1. XXV, 6, 2. 4; rem publicam ger. X, 6, 4, einen Staat regieren; b) bellum ger., Krieg führen; ad quod (bellum) gerendum II, 2, 1; II) an fich gratia, ae, f. (gratus), Annehmlichtragen, vestem, galeam XIV, **3**, 1. **2**.

gigno, genŭi, genitum, ĕre, erzeu-

gen, gebären.

gladius, ii, m. Schwert.

globus, i, m. Rugel; übertr. ein Rreis bon Menichen, Berein XX, 8, 4.

gloria, ae, f. Ruhm, Rühmen, Ruhmredigfeit XVII, 5, 2.

glorior, atus sum, ari, sich rühmen gloriosus, a, um, 1) rühmlich; 2) ruhmredig XX, 4, 2.

Gn., f. Cn. Abfürzung für Gnaeus. Gongylus, i, ein Gretrier in ber Umgebung bes Pausanias.

Gortynii, orum, die Gorthnier, Ginw.

bon Gorthn auf Creta.

Gracehus, römischer Familienname bei Tib. Sempronius Gr.

gradus, us, m. 1) Scritt, paucis ante gradibus IV, 5, 2, um wenige Schritte vorher ob. früher; b) trop. Schritt zu etw. II, 2, 1; 2) übertr. die (v. einem Rämpfenben eingenommene) Stellung; bab trop, vortheilhafte Stellg, gradu depelli II, 5, 1, aus sei. nem Bortheile verbrangt werben; 3) Stufe, trop. Stellg, Rang secundum gr. imperii tenere IX. 3, 2 bie zweite Stelle im Reich einnehmen, eodem gradu esse XVIII, 1, 6 biefelbe St. haben; ascendere gr. XIX, 2, 3.
Graece, Adv. griedijd, loqui XXV.

4, 1, liber gr. confectus XXV, 18, 6 eine griech, abgefaßte Schrift. Graecia, ae, f. Griechenland.

bie Carth. schlecht standen; res gesta | Graecus, a, um, griechisch. Subst. Graecus, i, ber Grieche.

Graius, a, um (alterthüml. Form für Graecus), griechisch; saltus Grai. XXIII, 3, 4 (nicht zu überfeten bas griech., sonbern) bas grafische Gebirge, b. i. bie grafi-ichen Alben Subst Graii, örum, bie Griechen (sonft nur bichterisch so gebraucht) praef. 3. II, 9, 2. VII, 7, 4. XVIII, 1, 5.

feit; übertr. 1) Gefälligfeit, Abl. gratia (eigtl. aus Gefälligteit), wegen, um ... zu, steht hinter bem b. ihm regierten Genet.; visendi gr. X, 10, 1, bes Sebens wegen, um es ju feben; huius accusandi gr. IX, 3, 2, um ibn anzuklagen; servandi gr. V, 4, 1, um ju bewachen; exempli gr. VI, 2, 1, Beispiels halber, als Beispiel; 2) Ertenntlichteit, Dant; gratiam referre, Dant abtragen, b. i. fich bantbar be= weisen (burch die That); gratias agere, Dant fagen; gratiam habere, Dank wiffen (gratias hab. XX, 4, 3 fommt nur in ber Berbindg mit gratias agere, vor, fonft stets gratiam habere); 3) Beliebtheit, Gunft VII, 9, 5 (f. ineo), XXV, 21, 1. übertr. a) ber (burch Gunft u. Beliebtheit bei Andern erlangte) Ein = fluß; multum gratia valere IX, 2, 1, durch Gunft viel vermogen, b. i. großen Einfluß haben; XXV, 2, 4. 6, 2. 12, 1; b) bas gute Bernehmen, VII, 5, 1. cum aliquo in gr. redire, sich mit Jemb wieder aussöhnen: in XXV, 17, 1 ift bei bem Musbr. numquam in gr red. bie Folge ftatt ber vorausgehenden Ursache gesett, sich niemals zu versöhnen brauchen, b. i. sich niemals veruneinigen.

gratis, Adv. (zigez. aus gratiis, dem Abl. Plur. v. gratia), aus

Gefälligkeit, umsonft.

63

gratus, a, um, 1) angenehm, willkommen II, 10, 2, gratissimumque illud, u. zwar als bas ange-nehmste; XXIII, 7, 3; 2) bantbar XXV, 9. 5. 11, 5.

gravis, e, schwer, bem Gewichte nach, bab. übertr : 1) wichtig, gewichtig, insbef. glaubwürdig VII, 11, 1; 2) ernft, be-fonnen XV, 3, 1; 3) beftig, d wer, XVII, 4, 5. XXIII, 4, 3. XXV, 10, 6; quo (morbo) cum gravi (= graviter conflictaretur X, 2, 4, als er v. biejer Rr. ichwer mitgenommen murbe; vulnus X, 6, 2, eine tiefe, schmerzliche Wunde; 4) hart, schwer poena XVII, 4, 8; beichwerlich, lästig IX, 3, 3. 4.

gravitas, atis, f. Schwere; übertr. 1) Bedächtigkeit, Besonnenheit 4, 3; 2) Burbe, Ernft

XXV, 15, 1.

zraviter, Adv. schwer, heftig. Grynium, ii, n. Städtchen in Mysien, welches jur Satrapie bes Pharnabazus gehörte.

gubernātor, ōris m. (guberno), Steuermann.

gymnasium, ii, n. Shmn., e. öffentl. Plat in allen griech. Städten, beftimmt zu körperlichen Nebgen aller Art.

gynaeconītis, Ydis, (γυναικωνῖτις) Erauengemach, welches bei ben Briechen in bem hinteren Theile bes hauses gelegen war, praef. 7.

haběo, ŭi, ĭtum, ēre, I) eigt[.: a) haben, besiten, j. B. domum, amorem alicuius; b) erlangen, für sich haben ob. gewinnen VI, 3, 5; c) in seiner Umgebg haben, secum vgl. cum, ad manum vgl. ad; d) an einem Orte haben, castra h. VII, 8, 5 u. f. w., sein & aufgeschlagen haben. II) übertr.: A) 1) im engern Ginne: spem u. timorem in aliquo h. VII, 3, 5, in Betreff Jembes H. u. F. hegen; fidem vgl. fides. 2) als Sigenschaft an fich baben ob. zeigen

XXV, 13, 2; suspitionem alicui. rei h. XV, 5, 5, im Berbachte von etw. fteben; annos sexaginta h. XXV, 7, 1, sechzig Jahre alt sein; 3) Jemb anf irgend eine Beife behandeln, aliquem male h. XVIII, 12, 1, Jembm übel mit-fpielen. 4) für etw. haben, hal-ten, anseben a) im Activ mit bem Accus. bes Prabitats XVII, 4, 7. XX, 5, 1 qua nihil habe-bat carius XXV, 15, 2, außer welchem er nichts für köftlicher ansah, d. i. über ben ihm nichts ging; b) im Paff. mit bem Romin. bes Brädifats Praef. 4. I, 8, 3. XXV, 13, 1; impera-tor habitus est IX, 2, 2, er murde für den Feldherrn angesehn, d. i. er galt als F.; c) in aliquo numero haberi ob. haberi allein mit in u. bem Ab: lat., worunter gerechnet, ge-zählt werden XII, 1, 1; aliquo numero haberi VIII, 4, 2 zu etw. gehören; XVII, 4, 8 zu etw. gehören, Jemb gleich ge-achtet werben; d) mit bem Dat. der Bestimmg, curae sibi hab. XXV, 20, 4 bgl. cura; e) mit Adv., vgl. satis. 5) a) etwas halten, anstellen, bornehmen; concilium populi h., Bolksversammlg halten; iter h., e. Marsch vorhaben; val. consilium, iudicium, ratio; b) mündlich halten, vortragen, orationem, sermonem; 6) meton. — Jemb etw. geben, gewähren, vgl. gratia u. honor. 7) reflez. se h., sich verhalten, sich be-finden X, 2, 4. B) im weitern Sinne: 1) b. Außen ber haben, betommen; invidiam h. VIII, 4, 1. Neid erfahren, d. i. vom Neide getroffen werben; 2) Semb in einem gewiffen Berhältniffe haben, mit bem Prabitatsaccus., Semb zu ob. als etw. haben, aliquem amicum, carissimum (vgl. carus)
u. j. w. XVIII, 1, 6, aliquem participem h. alicuius rei, Jemb jum Theilnehmer an etw. haben, d. i. ald Theilnehmer zu etw.

bingugieben; 3) mit folgbem Relativ od. Fragesat, wissen; non habeo, quid dicam XV, 8, 1, ich weiß nicht, was ich sagen foll, b. i. ich weiß nichts gu fagen; 4) hab. oft mit e. Part. Perf. Pass. verbunden, um die Wirkg einer handlg als bauernb ju bezeichnen, im Gegenfate bes ichnell Borübergebenben; fo XVIII, 11; 2, spem positam habuisse, feine S. feft gefett gehabt haben; XXV, 17, 3, aliquid perceptum hab., fict etw. cingeprägt halten; XXV, 18, 1 vgl. cognosco.

habito, avi, atum, 1. wohnen, sich häuslich nieberlassen II, 8, 1; bene habit. XXV. 13, 1 bequem wohnen.

hac, (scil. via), Adv. auf biefem Wege, hier.

hactenus. Adv. bis bierher, fo weit. Hadrumetum, i, n. Ruftenftabt im Gebiete Carthago's, öftl. v. Zama.

Hagnon f. Agnon. Haliartus, i, f. Stabt in ber griech. Landichaft Bootien.

Halicarnasius, a, um, aus Salicarnaffus gebürtig, einer Stabt in ber Kleinafiat. Lanbichaft Carien II, 1, 3 fegen einige ben Ramen Karina.

Hamilcar, aris, Barcas, carthag. Felbherr im erften pun. Rriege.

Hammon, onis, Beiname Juppiters. Der Tempel u. bas berühmte Drafel biefes Gottes mar in ber jest Sim ab genannten Dafe, meftl. von Aegypten.

Hannibal, alis, 1) Name bes Baters bes Samilcar. 2) Rame bes größ= ten carthag. Felbhern im zweiten pun. Rriege, geft. 183 b. Chr.

haruspex, icis, m. ein Beiffager, ber aus ben Eingeweiben ber Opferthiere weiffagte.

ısdrăbal, ălis, 1) Hamilcars Schwiegersohn u. Rachfolger; 2) Hasdrubal, Bruder Hannibals, gefallen 207.

hasta, ae, f. Lanze, Speer; XXV, 6, 3. hasta publica, öffentliche Berfteigerung der eingezogenen Güter, weil babei jur Bezeichna

bes Ortes u. ber obrigkeitl. Autorität eine Lanze aufgestellt ward. hastīle, is, n. (hasta), Lanzenschaft. haud, Adv. nicht; haud ita, bei Abject. u. Abverb. verkleinernd, nicht eben, nicht fehr.

Hellespontus, i, m. 1) die Meerenge zwischen bem ägaischen u. bem Marmarameere, jest die Darda= nellen; 2) bas Land zu beiben Seiten ber Meerenge FV, 2, 1. VII, 5, 6. XIII. 3, 1.

Helvius, ii, Caius, Amtsgenoffe bes Cato in der Aedilität.

hemerodrŏmus, i. m. Eilbote (ein griech. Wort, eig. Tageläufer, deffen Plural ήμεροδρόμοι, latein. geschrieben I, 4, 3 hemerodromoe beißt.

Hephaestio, ōnis, ein Feldherr Aleranders bes Gr.

Heraclīdes, is, Feldherr unter Dio-nhsius von Shracus.

Hercules, is, Name des dorifden Nationalheros.

hereditas, ātis, f. Erbschaft. heredium, ii, n. Erbgut. heres, edis, c. Erbe.

Hermes, ae, m. Hermenfaule, b. i. eine Gaule mit bem Ropfe bes Gottes hermes (Mertur), beren viele bef. in Athen auf öffentl. Blaten u. vor den Gingangen ber Tempel u. Baufer ftanben.

hetaerice, es, f. Rame ber macebon. Leibgarbe zu Pferbe; eigentl. έταιρική sc. έππος die Reiterschaar ber Freunde, geborener Macedonier. XVIII, 1, 6.

Hetruria, f. Etruria.

hibernaculum, i, n. Wintergemach, Plur. Winterquartiere XVII, 3, 4. XVIII, 8. 4.

hibernus, a, um, winterlich, bavon hiberna sc. castra Winterlager, Winterquartiere XVIII, 8, 3.

hic, haec, hoc, Pron. demonstr., biefer, biefe, biefes, a) jur Bezeichng ber ben Rebenben entweber finnlich in Raum u. Zeit, ob. in feiner Borftellg junachft umgebenben Gegenstände; in hoc XVII, 4, 2. 7, 3, hierbei; in his VII, 11, 5, hierin; in his

XVIII, (scil. annis) 13, 1. während biefer (näml Zahre); b) hinweisend auf Folgendes, in welchem Falle es auch ber, bie, bas folgenbe übersett werben fann, IV, 2, 2. VIII, 3, 2. X, 6, 4. XIII, 1, 2. XV, 7. 1. XXIII, 2, 3; his quidem verbis II, 10, 3. mit folgenden Worten, mit folgender Bestimmg; c) = talis, solder, XIV, 7, 1. XVII, 3, 6. XVII, 5, 2; d) zuweilen — sui, sibi, se, XXIII, 7, 2. 9, 4 Ablat. hoc = eo, besto, um so XIII, 4, 6. XIV, 5, 4. Bgl. hac. u. hoc. hic, Adv. 1) hier an biesem Orte, Praef. 8. II, 3, 3. 5, 1. 8, 2. 6. XIV, 11, 3. u. s. w. 2) übertr. a) hierin, hierbei VIII, 1, 4, X, 9, 5; b) da, hier, unter biefen Umftanben I, 3, 3. II, 10, 2. XVIII, 4, 3. 5, 1. 9, 2. 10, 1.

Hicetas, ae, m. Thrann von Leontini in Sicilien.

hiemālis, e, wintersich; hiemale tempus, Winterzeit.

biemo, avi, atum, 1. überwintern, Winterquartiere halten, bes. im Supinum gebraucht XVII, 3, 2. XVIII, 8, 1.

hiems, Emis, f. 1) regnichtes, stürs. misches Wetter, Sturm XXV, 10, 6. 2) Regenzeit, Winter XVIII, 5, 7.

hierophantes, ae, m. Hierophant, Briefter XVI, 3, 2.

hilaritas, ātis, f. (hilaris), Heitersteit; risus omnium cum hil. XV, 8, 5, e allgemeines heiteres Geslächter.

Hilotae, arum, n. u. Hilotes, um, Heloten (Eldwess) heißen die Leibeigenen der Spartaner, schwerslich von der Stadt Helos, deren Einwohner in Folge eines Aufstandes unterjocht sein sollen, sondern Kriegsgefangene vom Stamme Elw.

hinc, Adv. sowohl vom Raume als von ber Zeit, von hier, von ba, baber.

Hipparinus, i, so beißen ber Bater bes Dion und ber Sohn bes älteren Dionhsius. X, 1, 1. Hippo, onis, m. Stadt im Gebiete \_\_Carthago's.

Hipponīcus, i, Schwiegervater bes Alcibiabes.

hirtus, a, um, rauh, zottig. Hispania, ae, f. Spanien u. Portugal; Plur. XXIV, 3, 4, die beiden Spanien, näml. H. ulterior u. citerior, beren Grenze der Iberus (Ebro) machte.

Hister, ori, m. die untere Donau. Histiaeus, i, Statthalter v. Milet. historia, ae, f. Geschichte. Plur.

Geschichtswerk XXIV, 3, 3.
historicus, a, um, geschichtlich. Subst.
historicus, i, m. Geschichtskundiger, Geschichtssorscher
XVI, 1, 1; Geschichtsschreiber

X, 3, 2. hodie, Adv., zigezog. aus hoc die, heute, noch heut zu Tage.

Homērus, i, ber berühmtefte u. altefte epische griech. Dichter. X, 6, 4. homo, Inis. m. Menich. Mann.

honestas, ātis, f. Chrbarkeit, äußerer Anstand.

honestus, a, um (honos), 1) a) ehrenshaft, ehrenvoll XII, 4, 3.

XVIII, 13, 4; joidilia Praef.

3; b) anftandsvoll XVIII,

11, 5; 3) in Ehre ftehend, achtshar, angesehen hon. genus

XV, 2, 1. loco honesto XVIII,

1, 5 von ebler Herfunst.

honor, oris, f. honos.

honorātus, a, um (honoro), geeprt. Comparat. honoratior XVIII, 1, 1.

honorificus, a, um (honos u. facio), eprenvoll. Comparat. honorificeutior.

honos u. honor, ōris, m. 1) Ehre, Ehrenbezeugg, I, 6, 2 (wo populi Romani der Gen. sudi. ift, also s. v. a. die von dem röm. Bolke ertheitten, I, 6, 3. VII, 7, 1. VIII, 4, 3. XIII, 2, 3. XX, 3, 5. XXV, 6, 4; honorem (s) alicui habere ob. tribuere, Jemb eine Ehre, Ehrenbezeugg erweisen; 2) insbes. a) Ehre, Anselen XXV, 18, 5; b) Ehren felle, amt, Bürde, II, 7, 3. XIX, 1, 2.

5

XXIV, 1, 1. XXV, 6, 2. 7, 2. 18, 3.

hortatus, us, m. Ermahng, Zureben, wohl nur im Ablat. XXIV, 1, 1. Hortensius, ii, Quintus, römischer Redner im erften Sabrb. vor Chr. XV, 5, 4. 15, 3. 16, 1.

hortor, atus sum, ari, zu etw. a n= treiben, ermuntern, ermah= nen, mit folgdem ut I, 4, 1 (hortantibus amicis, auf Ermahnen ob. Zureben ber Fr.). XXV, 10, 4. (hortantibus multis tros bes Burebens Bieler) II, 4, 2. XV, 5, 3. XVII, 5, 3; mit ne I, 3, 3; mit folgdem Infin., welcher Gebrauch fehr felten ift, XIX, 1, 3; aliquid hort. XIV, 8, 5, zu etwas er= mahnen, etwas anrathen.

hortus, i, m. Garten. Plur. Gartenanlagen, Luftgarten XXV, 14, 3. hospes, ĭtis, c. Gastfreund.

hospitium, ii, n. Gaftfreundschaft.

hostia, ae, f. Opferthier. hostis, is, c. (auswärtiger) Feind (im Felde u. Kriege) I, 2, 2, 3, 4 cett., fo wie offener Reinb des eigenen Baterlandes VII, 4, 6. IX, 4, 1. XXV, 2, 2, 9, 2. mit ico, ici, ictum, ere, stoßend ob. bem Dativ verbunden I, 4, 1. VII, schlagend Jemd treffen, lapide

4, 6. HS. f. sestertius.

huc, Adv., hierher. XVII, 8, 2 hierauf (näml. auf bie Streu); huc eodem XIX, 3, 3, 5 eodem. humanytas, ātis, f. (humanus), 1) eigtl. Menschlichkeit, menschl. Ra= tur, menichl. Gefühl (im Gegenfat jur wilden Natur des Thieres): 2) Menfchenfreundlichteit. Leutseligkeit, Milde Charafters I, 8, 4 X, 1, 4; 3) feine Bilbung XXV, 3, 3. 4, 1; die aus feiner Bildg hervorgehende Liebenswürdigtt VII, 9, 3. XXV, 16, 1.

humanus, a, um, menschlich. humilis, e (humus, Erbboben), 1) ber Erde nahe, niedrig, statura XVII, 8, 1, kleiner Wuchs; 2) trop. a) dem Stande, Ansehen u. j. w. nach niedrig, tief ste-hend I, 8, 4. XXV, 19, 2; b) bon Sachen: schlecht, gering XVII, 8, 2; c) in sittlicher Begiebg: erniedrigend, unedel Praef. 5.

humo, avi, atum, 1. (von humus) beerdigen, bestatten. XVIII, 13, 4 von der Berbrennung des Leichnams.

Hystaspes, is od. i, ein vornehmer Perfer, Bater bes Darius I.

iaceo, ŭi, itum, ere, 1) liegen, insbes. v. Tobten - baliegen, auch v. den in e. Schlacht Gefal= lenen, iacens VIII, 2, 6, ber Gefallene; 2) übertr. auf Dert= lichkeiten: liegen, gelegen sein XVII, 8, 6. XVIII, 3, 2; von Bölkern: wohnen XIV, 4, 1.

iacio, ieci, iactum, ere, merfen. iacto, avi, atum, 1. (Intens. v. iacio), hin u. herwerfen, schleudern. iam, Adv., schon, bereits. ianua, ae, f. Thür. lāson, ŏnis, Thrann zu Pherae in

Theffalien. ibi, Adv., daselbst, dort. ibidem, Adv. ebendaselbit.

ictus interiit XXI, 2, 2 er starb in Folge eines Steinwurfes. idem, eadem, idem, eben ber =, eben bie=, eben baffelbe, ber, bie, bas nämliche; in XVII, 7, 4, ein eben folcher. Idem Praef. 3, ein u. berfelbe; idem - et (wofür gewöhnl. idem ac fteht) I. 3, 5, ein u. daffelbe wie. Oft deutet es mit nachdruck auf ben durch hic od. ille bezeich= neten Gegenstand bin, dieser eben, jener eben, wie XIX, 1, 4. I, 6, 4. Da idem gebraucht wird, um die Ginheit des Gubjectes bei zwei Brabifaten ausaubruden, so steht es auch a) = etiam, wenn bie Braditate abn= licher Art find, auch, ebenfalls, besgleichen II, 6, 2. III, 2, 1. V, 2, 3, VII, 11, 4. XI, 2, 5. XIII, 2, 1. XV, 3, 2; Phar. satrapes Ioniae idemque gener re-

gis IX, 2, 1, Statthalter v. 30=

nien u. zugleich, ob. aufgelöft: ber zugleich auch - war; b) = tamen, wenn bie Prabifate verschieben sind, aber, doch, das gegen II, 9, 3. VII, 1, 4. XV, 10, 3. XVII, 6, 1. XXV. 11, 5. XVII, 1, 4.

ideo, Adv. beswegen, barum.

idoneus, a, um, geeignet, taug= lich zu etw., mit Dativ ob. mit ad.

igitur, Adv. unter biefen Berhaltniffen, sonach; a) bei einer Schluß= folge: also, bemnach XVII, 3, 3, 4, 4, XXV, 3, 3; b) um bie unterbrochene Erzählg wieder an-zufnüpfen: alfo VIII, 4, 3. XV, ž, 1. XVI, 2, 5. XXIII, 3, 1. XXV, 12, 1. Am Anfange des Sates fteht es XXV, 3, 3 ignis, is, m. Feuer; Plur. Wachtfeuer. ignominia, ae, f. Beschimps; cum summa ign. familiae XIII, 4, 1, größten Schimpf für bie aum

Familie. ignorantia, ae, f. Unwissenheit, Untunbe XVI, 1, 1; ign. bonarum rerum (Genet. obi.) XVII, 8, 5, aus Untenntniß bes Guten

(vgl. bonus).

ignoro, avi, atum, 1. nicht ten= nen, nicht wissen III, 1, 4 (Jemb b. Person nicht kennen, fonft in der Regel von dem Charatter u. ber Dentungsart), XIV, 6, 6: mit e. Regation verbunden, wie VII, 4, 1. XIV, 5, 5, berstärkt es ben Begriff, also: wohl tennen ob. wiffen; id vos ign. nolui XXV, 21, 5, ich wollte, baß ihr dies wohl wüßtet.

ignosco, novi, notum, ĕre, eigtl. etw. nicht wiffen wollen, daher: ver-

seihen. XV, 4, 3.
ignotus, a, um, 1) ungefannt,
fremb II, 8, 6. XIV, 3, 3; 2) activ. unbekannt; ignoti XVII, 8, 1, Unbekannte, b. i. folche, die ihn nicht kannten.

illacrimo, avi, atum, 1. (in-lacrimo), beweinen, alicui rei, etwas, VII,

ille, illa, illud, Pron. demonstr., jener, jene, jenes, bezeichnet

1) eigtl. bas sowohl im Raume als in ber Beit bem Redenben entfernter Liegende, weift jedoch auch auf Räheres hin. Mit illi find V, 3, 1. VIII, 3, 2. IX, 3, 3 die Athener, XIV, 8, 2 die Perfer gemeint. 2) Zuweilen wird durch ille auf das Subj. ob. Obj. eines Sates zurudgewiesen, wo es bann bie Stelle bes Bronom. der dritten Person vertritt, er, sie, es, z. B. IV, 3, 1. VI, 3, 5. XVIII, 1, 1; 3) in attributiver Beziehg zu einem Subst. = jener befannte, III, 1, 2. VIII, 2, 3. 4, 2. XIV, 2, 2. XVII, 6, 1. XVIII, 8, 2; substantivisch allein ftehend: secutum est illud XXV, 8, 1, es folgte jener bekannte Bustand; 4) mit Nachbruck auf et= was Folgbes hinzeigend VII, 8, 5. VIII, 1, 1. XXV, 11, 3. illo, Adv. dorthin XVII, 3, 5.

illuc, Adv. 1) v. Raume: bort= hin XVIII, 9, 5; 2) übertr. da= hin, b. i. ju jener Sache, reverti X, 4, 5. XVII, 4, 2.

illūdo, lūsi, lūsum, ĕre, (in-ludo), verspotten, hintergehen, mit dem Accusat. XXIII, 10, 1.

illustris, e (von lux), eigtl. hell; trop. a) angesehen XXII, 3, 2; legatio, quae esset illustrior X, 1, 4, eine Gesandtschaft, die mit einem besondern Glanze ver= bunben war; b) aus gezeich net, berühmt III, 2, 2, XIII, 1, 2, XVIII, 1, 1, 1, XVV, 18, 2, 3n XV, 7, 3, XXI, 1, 3, IV, 1, 2 steht maxime illustre u. illustrissimum jubftantiv. - bie berühmtefte, glanzvollste That.

illustro, avi, atum, 1. 1) erleuchten; 2) trop. berühmt machen; Baff. berühmt werden II, 1, 4.

imāgo, inis. f. 1) Bilbniß; von den Ahnenbildern ber vornehmen Römer XXV, 18, 6. 2) treues Abbild (treue Darftellung) XV, 3, vgl. exprimo.

imbuo, ŭi, ūtum, ĕre, eintauchen; trop. einweihen, womit betannt machen, aliqua re.

68

imitator, oris, m. Nachahmer, Nacheiferer XXV, 18, 1.

imitor, atus sum, ari, nachahmen, mit Accuf.

immerens, entis (in-mereo), unverdient, unschuldig.

immineo, ere, über etw. bereinragen ; trop. über Remb ob. etw. ber= einzubrechen broben XVIII,

imminuo, ŭi, ttum, ere (in-minuo), vermindern, schwächen.

immitto, īsi, issum, ĕre, hinein= schiden, loslassen.

immoderatus, a, um, maßlos, zügel=

immodestia, ae, f. (in-modestia), maglofes Betragen, Mangel an Zucht, Zuchtlosigkeit, bes. der Truppen VI, 1, 2. VII, 8, 5.

immŏlo, avi, atum, 1. opfern. immortalis, e, 1) unsterblich, 2) un-vergänglich, memoria XXV, 11, 5. imparatus, a, um, unvorbereitet, un=

gerüftet. impedimentum, i, n. (impedio), Hinderniß, bes. im Plur. als militar. Runftausbr. Gepad. Bagage VIII 2, 5.

impĕdio, ĭvi u. ĭi, ītum, īre (in u. pes), eigtl. an den Füßen fesseln, bah überh. bermideln; trop. hin-bern, aufhalten, mit Accus. u. mit folgenbem quominus ob. ne. impello, pŭli, pulsum, ĕre, fortstoßen,

=treiben; trop. antreiben, be= wegen.

impendeo, ēre, herüber hangen; trop. nahe bevorfteben, dro-

hen, wie VII, 4, 4. tempestas. impensa, ae, f. Aufwand an Seld, Rosten; sine ulla publica impensa XIII, 1, 2 ohne irgend einen Aufwand aus Staatsmitteln; XIX, 1, 4 meis impensis, auf meine Roften b. i. auf Roften meines guten Namens.

imperator, öris, m. (impero), 1) Gebieter; so heißen XXV, 10, 2.
11, 1 bie in Rom herrichenden Triumvirn Antonius, Lepibus u. Octavianus; in XXV, 19, 2 ift ber lettere gemeint; 2) Feldherr, bef. der oberfte Befehlshaber eines heeres, im Gegenfate ju dux; imperatore Ep. (Abl. abs.) XVI, 4, 2, unter bem Oberbefehl bes Ep.

imperium.

imperatorius, a, um, felbherrlich, gebieterisch, so forma XI, 3, 1. imperite, Adv. unerfahren; non (neque) id imperite fecit XX, 3, 5, u. barin hanbelte er mit vieler Klugheit.

imperitus, a, um, unerfahren, ali-cuius rei, in einer Sache.

imperium, ii, n. (impero), 1) Macht zu befehlen, Machtsellung, Gewalt I, 2, 3. XIV, 3, 5. XVII, 1, 2. XII, 3, 5. XXIII, 5, 3. vgl. cupiditas, dominatus; in magnis imperiis XVIII, 2, 3, in fehr mächtigen Stellgen; summum imp. populi XIX, 2, 4, bie höchste v. Volke verliehene Gewalt ; summa imperii custodiae XVIII, 11, 3, die oberfte Aufsicht über bas Gefängniß; 2) insbes. a) bie bochfte Gewalt über etw., Serrschaft, Oberherrschaft I. 6, 4. V, 2, 4. IX, 4, 4. X, 5, 3. 6, 4. XIII, 2, 1. XIV, 4, 2. XV, 10, 4. XVI, 2, 4. XVII, 2, 1. 7, 1. XX, 2, 3. 3, 4. XXI, 2, 2; imp. maritimum, herrschaft zur See; summa imperii XXIII, 8, 3, Oberherrschaft, Weltherr: schaft; basselbe ausgedrückt durch orbis terrarum imp. XXV, 3, 3; summas imperii tenere I, 3, 5, bie oberfte Gewalt haben; multorum imperia X, 6, 4 Bielherrichaft bes (Nebersehung bomerischen πολυκοιοανίη); b) Gewalt über e heer, Commando, Ober-befehi III, 2, 2. VII, 5, 4. IX, 1, 2. XV, 7, 3. 5. XXII, 3, 3. XXIII, 7, 3. I, 2, 3 ber einem übertragene Oberbefebl: horum in imperio VII, 5, unter bem Oberbefehle biefer Männer; quo imperio I, 7, 1, mit diesem Oberbefehl befleibet; imperia magistratusque I, 8, 2, Befehlshaberftellen u. bürgerliche Staatsämter; summa imperii II, 4, 2, Oberbefehl; summa imp. maritimi III, 2, 2, Oberbefehl

zur See. 3) Herrschergebiet, Reich XXÍ, 3, 1. XXII, 2. 5. impero, avi, atum, 1. 1) intr. a) befehlen XVIII, 8, 2. IV, 3, 3, crudeliter; alicui imp. XVIII, 9, 5, Jemb einen Befehl, einen Auftrag geben, mit folgendem ut XXIII, 12, 4; mit folgendem acc. c. inf. Pass. in ber Bbtg. b. [a]=
jen XVIII, 8, 7. XXIII, 10, 4;
b) über Jemb herrschen, ge=
bieten alicui IX, 3, 4. XX, 1, 3. 3, 4; c) ben Oberbefehl führen, illo imperante (abl. abs.) XIV, 5, 3, unter seinem Oberbefehl; 2) trans. etw. ansordnen, bestimmen XV, 3, 5; alicui aliquid IX, 4, 2. XXV, 7, 3, Jemb befehlen etw. zu ftellen od. zu liefern. Part. Perf. subst. imperatum, i, n., Befehl; imperata facere, die Befehle vollzieben XVIII, 9, 2.

impertio, īvi u. ĭi, ītum, īre, mit= theilen; aliquem aliqua re, Jemb in etw. unterrichten, XXV,

impetro, avi, atum, 1. zu Stanbe bringen; bah. erlangen, er = halten.

impetus, us, m. Angriff, imp. hostium XII, 1, 2, feinblicher Ansgriff, imp. facere XVII, 3, 1 impūne, Adv. (poena), ungestraft. einen Angriff machen; Ungestüm in, Praep. mit Accus. auf die Frage: XI, 2, 5. XVIII, 9, 3. eo imp. VII, 8, 6, mit biefem Schlage. impiger, ra, rum, unverbroffen thätig. impius, a, um. gottlos; Subst. Böfewicht XX, 1, 5.

implacabilis, e, unversöhnlich.

implico, avi, atum u. ŭi, ĭtum, (von plica) 1. verwideln; trop. in etw. verwickeln; in morbum implicari, in eine Kr. verfallen; implicitus bei Krankheiten V, 3, 4. XVII, 8, 6. implicatus von Geschäften u. bgl., wie IV, 4, 6. tantis implicatus rebus.

impono, sui, situm ere, 1) hineinlegen; aliquid in naves X, 4, 2, etw. auf Schiffe ichaffen, b. i. einschiffen ; impostum (bichterisch f. impositum) (sc. in terram) XIV 11, 3, verscharren (wenn es dort nicht infossum beißen muß); trop. V, 4, 1 absol. gebraucht, aufftellen; 2) auf etw. legen; trop. a) auflegen, aufbürden XX, 5, 2; b) Jemb etw. aufheften, aufbinden, b. i. taufchen, bin-Licht führen, alicui ters XVIII, 5, 7.

impotens, tis, nicht mächtig, bef. feiner felbft; einer, ber fich nicht beberrichen tann u. baber bas Maß überschreitet, maglos, fo

VI, 1, 4 dominatio.

impraesentiarum, f. praesentia. imprimis, f. primus unter prior.

impradens, tis, nichts vermuthenb, b. i. unvorbereitet XIV, 4, 3. XVII, 2, 2. XVIII. 8, 6. 9, 6; VI, 1, 4, ohne fein Biffen; Tiribazo imprudente XI, 5, 4, ohne Wiffen des Tir.

imprudenter, unflug; non impr., als Litotes flug.

imprudentia, ae, f. Unvorsichtigfeit. Unklugheit.

impugno, avi, atum, 1. angreifen XV, 10, 3; prior impugnare VIII, 2, 6, querit angreifen, offenfiv verfahren.

impulsus, us, m. Antrieb, wohl nur im Ablat. XVI, 1, 2.

wohin? u. mit Abl. auf die Frage: wo? I) mit dem Acc. jur Bezeichng ber Bewegg in das Innere eines Dinges, 1) v. Raume: in, nath, Praef. 5. I, 3, 1. 4, 1. 5, 4. 7, 6. V, 3, 3. X, 7, 2. XIV, 5, 6. 9, 4. XVI, 4, 3. XVII, 4, 1 cett; 2) b bet Seit: zur Angabe ber Zeit, die für etw. bestimmt ist: auf, für I, 7, 6. II, 8, 4. XXV, 13, 6; s. crastinus u. dies; 3) v. andern Ber= hältniffen: a) zur Angabe b. 3medes, ber Beftimmg, mogu etwas dienen foll od. geschieht: in, gu, für Praef. 7. I, 7, 6. V, 2, 2. XIII, 3, 2; b) gur Bezeichng bes Gegenstanbes, auf ob. acaen welchen Handlgen od. Gef richtet find, VI, 1, 1. V

VIII, 1, 1. XIV, 5, 6. 9, 4. XV, 6, 1. XVI, 5, 2. XX, 5, 3. XXIII, 2, 3; f. animadverto u. gratia; c) jur Angabe ber Art u. Weise, wie etw. geschieht: admirandum in modum XV, 3, 2, auf bewuns bernswürdige Weise; II) mit Abl. bernsburdige Weite; 11) mit Adi.
zur Bezeichng bes Seins in, an,
auf einem Gegenstanbe: 1) b.
Raume = in, an, auf, Praef.
7. I, 8, 3. II, 3, 1. V, 3. 4. VII,
5, 6. XII, 4, 1. XIV, 3, 2.
XXIII, 5, 3. XXIV, 1, 1; pontem facere in I, 3, 1, eine Br. schlagen auf, über; 2) v. ber Zeit, mährend welcher etw. geschiebt, in, mährend, innerhalb V, 4, 1. VI, 4, 1. VII, 5. 5. IX, 1, 1. XVI, 3, 2. XVIII, 5, 7. XXI, 2, 3; in funere XXV, 17, 1. heim Megrähnis. 17, 1, beim Begrabniß; in fuga II, 4, 2, auf ber Fl.; vgl. noch factum u. iter: jo auch beim Abl. bes Gerund. u. Gerundib., in oppugnando oppido I, 7, 5, bei Belagerg ber St.; 3) v. anbern Berhaltniffen: a) gur Ungabe b. Umftanden, Berhaltniffen u. Bu-ftanden, in welchen fich etw. beinbet, ob. unter welden etw. gejchieht, in, bei, unter I, 2, 2.

III, 3, 2. XI, 3, 2. XXV, 10, 5;
in eo, barin, babei, VI, 2, 3.

XVII, 2, 5. XIX, 2, 2. XX, 4,
3; so auch in quo II, 2, 3 XIII, 4, 1. XVII, 3, 5; in eo esse, f. sum; b) bei esse, um bie Berfon od. Sache zu bezeichnen, in ber tim if ob ber etw. gehört, in, an, bei I, 8, 4. III, 1, 2. VII, 1, 1. X, 6, 2. XI, 3, 4. XIII, 3, 1. XVIII, 2, 3. XXV, 1, 3. 2, 4; quantum in se fuit XI, 3, 4, vgl. sum; c) zur Angabe einer Anzahl v. Gegenständen, zu welcher etw. gehört, unter, Praef. 1. 5. I, 3, 2. 4, 4. IV, 2, 2. VII, 5, 6. XII, 1, 1. XIV, 1, 4. XV, 1, 2 cett; magnis in laudibus esse Praef. 5. vgl. laus; d) jur Bezeichng v. Perfonen ob. Gegenftänden, auf beren Zuftand ob. Berhältniß sich etw. bezieht, an, bei, in Betreff, binfictlich

VII, 3, 5. X, 6, 2, XV, 10, 1. XVIII, 13, 2. XIX. 4, 4. inānis. e, Ieer. incendium, ii, n. Feuer, Feuerš-brunst; incendio conficere VII, 10, 4, delere II, 4, 1. XI, 2, 5 burd Feuer bernichten. incendo, di, sum, ĕre, 1) in Branb frecton, ansimben I, 7, 4 XVIII.

incendo, di, sum, ere, 1) in Brand fteden, anzünden I, 7, 4. XVIII, 5, 7. XXIII, 5, 2. Passiv. incendi I, 7, 3 medial: in Brand gerathen; 2) trop. entzünden, entstammen, aufbringen VI, 3, 1. XVI, 5, 4; incensus seil. ira XVIII, 10, 4, aufgebracht; aliquem cupiditate bellandi inc. XVIII 2, 1, Jemb mit brennender Kriegsluft erfüllen.

inceptum, i, n. (incipio), Bor= haben, Unternehmen.

incido, idi, ere (cado), 1) hineinfallen; übertr. a) in etw. verfallen, so in invidiam V, 3, 1.
in morbum X, 2, 4; b) ber zeit
nach wohin fallen, aetas incidit
in ea tempora sein Leben fällt in
bie Zeiten XVIII, 1, 2; 2) trop
vorfallen, eintreten XXV,
10, 4. 20, 5; entstehen, außbrechen XXV, 7, 1.
incido, idi, isum, ere (caedo), ein-

ncīdo, īdi, īsum, ĕre (caedo), ein= schneiben, eingraben, in pila lapidea VII, 4, 5 auf einer steinernen Saule

incipio, ēpi, eptum, ĕre (capio), an= fangen, beginnen.

incito, avi, atum, 1. in Bewegg fegen; trop. anreizen, anspornen.

inclino, avi, atum, 1. neigen; reflexinclinare ob. medial inclinari, sich neigen, wanken, weichen XVI, 5, 4 iam inclinatae erant copiae bie Truppen waren schon zum Beichen, zur Flucht gebracht.

incognitus, a, um, unbefannt; me incognitum tentasti, XV, 4, 3, ohne mich zu kennen. incola, ae. c. Einwohner.

incolo, coldi, cultum, ere, bewohnen. incoldmis, e, unverlett, ohne Verluft, wohlbehalten.

incolumitas, atis, f. ber unverlette Zustand, Sicherheit; ad inc. perkommen, aus einer Gefahr.

incommodum, i, n. Schaben, Un= annehmlichkeit XXV, 12, 2. incommodus, a, um, unpaffend, unangemeffen; als Litotes mit non XXI, 3, 5.

inconsiderātus, a, um (considero), unüberlegt. Comparat. inconsideratior IX, 5, 1.

incredibilis, e (credo), unglaublich. incuria, ae, f. (cura), Sorglofigfeit,

Vernachlässigung.

incurro, curri, cursum, ere, losrennen, daber abfol. ohne einen Accus. e. Angriff machen XII,

inde, Adv. 1) v. Raume: von ba (an ben meiften Stellen); 2) auf bie Zeit übertr.: barauf IX, 5, 4. XIX, 4, 2. 3n I, 4, 2. II, 8, Botg gleich paffend sein.

index, icis, c. (indico), Angeber (IV,

4. 4 zweifelhaft).

indicium, ii, n. (index), 1) Anzeige, Ausfage IV, 4, 3; 2) Merinal, Beweis III, 3, 2; indicio esse alicui rei, jum Beweise für etw. bienen, etw. beweisen VI, 3, 5. XXV, 16, 3.

indico, avi, atum, 1) anzeigen, fund geben, verrathen, voluntatem j. Absicht VIII, 4, 2, lacrimis dolorem burch Thranen Schmerz zu erkennen geben XXV, 4, 5, se ipse indicat er berräth fich felbst IV. 4, 3. indico, xi, ctum, ere, ansagen, an-

fündigen, erklären, bef. alicui bel-

lum häufig.

indidem, Adv. (inde u. idem), eben daher; indidem Thebis, ebenfalls

aus Th. XV, 5, 2.

indigeo, ŭi, ēre, nöthig haben, be= bürien, alicuius rei V, 4, 2. VIII, 2, 6. XXI, 3, 4, XXIII, 1, 3. u. aliqua re XVII, 7. 2. XXV, 21, 1.

indigne, Adv., unwillig, mit un= willen, mit ferre XVIII, 1, 3

unwillig sein.

indignor, atus sum, ari, über etwas unwillig fein X, 4, 2.

venire XXV. 10, 6, in Sicherheit | indignus, a, um 1) unwürdig, mit Ablat. XIV, 5, 6; 2) unverdient XIX. 4, 3.

indiligens, tis, nicht forgfältig; non indil (Litotes für diligens) ge= nau (in Bezug auf das Bermösgen) XXV, 4, 3. indoles, is, f. angeborne, natürliche

Un l'agé, aliculus rei, zu etw. induco, xi, ctum, ere, 1) hineinfüheren; in insidias XXIII, 5, 3, hi ne einlocken; 2) trop. a) im Allgem., j. error; b) ju etw. bewegen IX, 3, 1. XXIII, 8, 1; c) rebenb einführen, aliquem ind. commemorantem VII, 2, 2, Jemb er-wähnend einführen, b. i. Jemb ermähnen laffen.

Part. v. indulindulgens, tis, geo), nachsichtsvoll in gutem Sinne

XXV, 1, 2.

7 dürfte die erstere wie die lettere indulgentia, ae.f. Nachsicht, zärtliche, liebevolle Gefinnung XXV, 17, 2. indulgeo, si, tum, ēre, 1) in Allem ju Billen fein, fich willfah= rig zeigen, alicui, gegen Jemb, X, 2, 1. nihil ind. alicui XXV, 9, 3. Jemand kein Zugeständniß machen; sic sibi indulsit VI, 1, 3, er erlandte sich so viel, nahm sich so viel berans; indulg. sibi liberalius XII, 3, 2, sich 2, sid) zu nachsichtig gehen lassen; indulgendo X, 4, 3. XXV, 2, 5, durch Nachsicht; 2) einer Sache nachhängen, wie dolori XXI, 1, 4 bem Schmerze fich überlaffen. industria, ae, f. Betriebfamteit, (beharrliche) Thätigfeit; non mediocris est industriae XXV, 13, 4, es ift das Zeichen einer nicht gewöhnlichen Thätigkeit; Fleiß (in der Forschung) XXIV, 3, 4. indutiae, arum (induciae), Waffenstillstand, petere XVII, 2, 3 darum nachsuchen, conservare sine dolo

XVII, 2, 4 ihn ehrlich halten. ineo, ii, seltener ivi, itum, ire, 1) intr. hineingehen, übertr. angehen, beginnen II, 1, 1. VII, 2, 2. 2) trans. hineingehen, übertr.: etw. eingehen, vornehmen, f consilium; rationem inire XXIII, 10, 3, ein Mittel ergreifen, ein Berfahren ein=

ſchlagen; gratiam inire VII, 9, 5, fich Gunft erwerben. Das Particip. vitia ineuntis adulescentiae II, 1, 1 die Fehler seiner Jugendsjahre; ineunte adulesc. VII, 2, 2 beim Beginn seines Jünglings= alters.

inermis, e (arma), unbewaffnet, wehrlog.

inertia, ae, f. Trägheit.

inexercitātus, a, um, ungeübt.

infamia, ae, f. üble Nachrebe.

infamis, e (fama), 1) berüchtigt XV, 10, 1; 2) entehrend Praef. 5.

infamo, avi, atum, 1) (infamis), in übeln Ruf bringen, nachtheilig

infectus, a, um (facio), ungeschehen, unverrichtet; infectis rebus I, 7, 5.

unverrichteter Sache.

infero, intuli, illatum, inferre, 1) hineintragen, hinbringen, hinschaffen, unter die Erde bringen IV, 5, 5; 2) insbes. signa inf. XIV, 6, 5. die Feldzeichen gegen d. Feind tragen, b. i. d. Angriff machen; bellum ob. arma alicui, einen Kriegszug gegen Jemb un-ternehmen; bell. ob. arma inf. in aliquam terram XXII, 4, 2. ben Rrieg nach einem Lande (nachbrudlicher: in bas Berg eines Landes) tragen; mala inf. in aliquid II, 9, 2. Unglud über etw. bringen.

inferus, ber untere. Comp. inferior, ius, ber untere; übertr.: (an Macht) geringer, schwächer XIV, 8, 4. XVIII, 3, 6. Sup. infīmus u. zigez. imus, a, um, a) bem Raume nach: ber unter= ft e; inf. mons XVIII, 9, 3 der Fuß des Berges; imum intestinum, ber untere Theil des Mastdarms: b) dem Range nach; der niedrigfte, geringfte, subst. infimi, orum, m. im Gegensate ju principes XXV, 3, 1.

intestus, a, um, feindselig; ber

Superl. infestissimus XVIII, 10.3. infīmus, a, um, f. inferus.

infinītus, a, um, endlos, ohne Ende; initium, ii, n. (inire), Anfang. int. bellum XIV, 10, 3, ein un- iniuria, ae, f. Unrecht, Beleibi-

versöhnlicher Rr., e. Rrieg auf Le= ben u. Tod.

infirmus, a, um, schwach, Superl. infirmissimi II, 6, 3.

infitias, die einzige Form von infitiae, f., v. bem ber Accus. vorfommt in der Berbindg ire inf. läugnen, in Abrede stellen XV, 10, 4.

infitior, atus sum, ari (in-fateor), läugnen, in Abrede ftellen.

infödio, ödi, ossum, ěre, eingraben, verscharren, vom Begräbnig IV, 5, 5.

ingenium (geno), ii, n. angeborene Beschaffenheit øb. Fähigkeit, geiftige Befähigung, Geift. Talent.

ingratis, Adv. (3fgez. aus ingratiis, dem Ablat. v. ingratia), ohne Dank, wider Billen II, 4, 4.

ingratus, a, um, undanfbar.

inicio, iĕci, iectum, ĕre (in-iacio), 1) hineinwerfen, trop. einjagen, einflößen VII, 3, 3. X, 7, 1. XXIII, 5, 2. XI, 3, 1. XVIII, 9, 4; 2) auf etw. werfen, lesgen XVII, 8, 2.

inimicitia, ae, f. (inimicus), Feind= schaft, feindliches Berhältniß XVI, 1, 3; inimicitias gerere, Feindschaften haben XXV, 11, 5 inim. suscipere, f. auf sich nehmen XVI,

1, 3. XXIV, 2, 4. inimicus, a, um (in u. amicus), feinblich, feinbfelig, alicui, gegen Semb IV, 3. 3. VII, 6, 4. X, 8, 2. Sup. inimicissimus, a, um; inimiciss, nomini Romano XXIII, 7, 3, ber größte Feind bes röm. Bolkes. Subst. inimicus, i, m., Feind (in Privatverhältniffen b. einem folchen gefagt, der feindselige Befinngen, Groll u. haß im Bergen trägt) II, 9, 4. VI, 2, 2. VII, 4, 1. X, 8, 2. XIV, 9, 2. XVIII, 11, 4; inimicissimus alicuius XVIII, 6, 3, ber größte Feind Jembes; ebenso XIV, 5, 4. XXIII,

12, 2. inīquus, a, um (in u. aequus), unbillig.

gung, Kränkung; iniuriae pa- inservio, īvi, ītum, īre, bienftbar triae (gen. obi.) lX, 5, 1, bie Unbilden gegen d. Baterl. ob. alicui rei, sich nach etw. rich= bas feinem Baterl. wiberfahrene Unrecht.

iniuste, Adv., ungerecht.

innītor, nixus u. nisus sum, i, fich auf etw. stüßen, in cubitum XXV 21, 5.

innocens, tis (noceo), eig. unichad.

lich, dav. unschuldig,

innocentia, ae, f. Unichuld, Unftraf-lichkeit, Unbescholtenheit, Rechtschaffenheit III, 1, 2; insbes. Un= eigennützigkeit III, 2, 2.

innoxius, a, um, unjchablich, trop. unschuldig.

inopia, ae, f. (inops), Mangel, Noth,

publica inopia XXV, 2, 4. Gelbverlegenheit bes Staates.

inopinans, tis (opinor), nicht bermuthend, wiber Bermuthen; au inopinanti in potestatem venit XIV, 3, 4 erganze ei, er fam gang unerwartet in feine Gewalt. inopinātus, a. um, unvermuthet, unerwartet X, 6, 1. Reutr. Plur. substantivisch XIX, 4, 3.

inops, opis, mittellos, unbemit-

telt.

inquam, is, it, Verb. defect., ich age, fommt nur in der oratio directa, u. zwar nach einem ob. mehrern Bortern berfelben bor. Der Rame ber rebenben Person steht nach inquit. XXIII, 2, 3 fteht es, obgleich ein Berbum bes Sagens bereits borhergegangen ift.

insciens, tis (in-scio), unwissend; aliquo insciente, ohne Wiffen Jemandes XVIII, 12, 4. XXIII,

geweiht (in etw.) X, 10, 1 omnibus insciis (abl. abs.) XIV 3, 1. ohne daß es Jemand wußte. inscrībo, psi, ptum, ĕre, in od. auf etw. schreiben.

insequor, cutus sum, i, nachfolgen, aliquem; insbes. Jemb feindlich verfolgen XXV, 9, 2. ten, temporibus nach ben Zeitumständen VII, 1, 3; b) fich auf etw. legen, firmitati corporis für die Kräftigung bes Körpers forgen VII, 11, 3.

insidiae, ārum. f, (insideo), Sinterhalt XIV, 9, 3. XXIII, 4, 3. 5, 3. trop. Nachstellung, Sinterlift XIV, 2, 3. 9, 1. 10, 3. XXIII, 12, 2; insidias alicui facere, Jemb Nachstellgen bereiten, nachstellen IV, 5, 1. VII, 9, 2. X, 8, 4.

insidiator, oris, m. Nachsteller, Feind, Rival XXI, 2, 2.

insidior, ātus sum, ari (insidiae), alicui, Jemb nachstellen; XIV, 9, 2. XXIII, 6, 4. Absichten worauf haben XIX, 2, 4.

insigniter, Adv. ausgezeichnet, glän-zend, Comp. insignius XVI, 3, 2. insolens, tis (soleo), ungewöhnlich, baber: auffallend; vom Betragen: übermüthig anmaßend. insolentia, ae, f. Ungewöhnlichkeit,

bah. v. Betragen: Unmagung, Nebermuth XV, 5, 5; ins. gloriae XVII, 5, 2, Ruhmes ftol3, b. h. Stol3, ber mit bem Rubme verbunden zu fein pflegt. instituo, ŭi, ūtum, ĕre (in u. statuo), 1) eigtl. hinstellen; 2) mit b. Rebenbegriff des Beranftaltens: anordnen, anlegen XIII, 2, 2. XVII, 3, 2; trop. mit folgbem Infin., etw. anfangen XXIII, 2, 4. 8, 3. XXIV, 3, 3. XXV, 14, 2; sich bornehmen, sich entschließen VII, 5, 1. XXV,

inscitia, ae, f. Unkenntniß, Unerfahrenheit; belli (gen. obi.), im
Kr. XV, 7, 4.
inscius, a, um, unwissend, uneinwelche durch allseitige: Anersenng u. Befolgg geworden ift zur Sitte u. Herkommen Praef. 3, 4; inst. vitae XXV, 7, 3 Lebensarundsat.

insto, stiti, 1. über etw. fteben; 1) intr. übertr. v. Zeit u. Umftanben, unmittelbar bevorftehen, droben VII, 4, 1. VI, 3, 5. Subst. instantia, ium, n. II, 1, 4, bas Borliegenbe, Gegenwärtige. 2) trans. mit b. Nebenbegriff bes Keinblichen, aliquem, Jemo hart bedrängen, auf Jembeindrin-gen XV, 9, 1. XVIII, 4, 2, indeß lesen dort Manche hostibus den Dativ.

instruo, xi, ctum, ĕre, 1) aufrichten; mit b Nebenbegriff bes geordneten Aufstellens, bes. militar. Kunft-ausdr., s. acies; 2) geborig ein= richten XVII, 7, 4; muros instr. II, 6, 4, Mauern anlegen, d. i. treffen. (Andere lesen m. strui.) insuētus, a, um, ungewohnt, mit

Genetiv. s. audio X, 7, 3. insula, ae, f. Insel. X, 5, 5 wird damit ein Stadttheil von Spracus (vãoos) bezeichnet.

insum, fai, esse, in etw. sein; trop. inwohnen; inest mihi ich besitze XV, 5, 2., aber VII, 1, 4. in uno homine inest bei einem Menichen findet fich.

integer, gra, grum, unversehrt; träftig, frisch.

integritas, atis, f. Unversehrtheit, in moral. Beziehg: Lauterkeit vitae XIX, 1, 1,

intellego, exi, ectum, ĕre, einfehen, verstehen, wahrneh-men. In einigen Ausgaben ift XVIII, 4, 2, das Pass., was selten geschieht, perfonlich mit d. Nomin e. Infin. construirt.

intemperans, tis, unmäßig zügellos. intemperanter, Adv. unmäßig.

intemperantia, ae, f. Mangel an Mäßigg, dah. in Bezug auf milit. Berhältniffe: ichlechte Rriegs= zucht, Mangel an Disciplin XVIII, 8, 2; übermüthiges Benehmen, Anmagung III,

inter, Praep. mit Acc., sowohl v. Raume (inter Euboeam continentemque terram II, 3, 2. iacens inter Cyrenas et Aegyptum XVII, 8, 6.) als v. andern Berhältniffen: swischen, unter; inter se VIII, 1, 5. XXI, 3, 2, unter einanber; bagegen III, 1, 1. X, 4, 1.

XVIII, 4, 2 sich gegenseitig, einander, wobei gern das Ob= ject se, wie X, 4, 1. XVIII, 4, 2, und sibi, wie III, 1, 1, weggelas= fen wird.

intercēdo, essi, essum, ĕre, 1) bazwischen gehen; übertr. v. der Zeit: dazwischen vergehen XXV, 20, 2; b) trop. (hindernb) bagwischen treten X, 1, 3. 2) bazwischen sein; trop. v. Berhaltniffen zwiichen Berfonen ob. Dingen: fein, bestehen, vorkommen XXV, 5, 4. 17, 2. 20, 5.

die Anstalten zum Bau der Mauern interdico, xi, ctum, ere, untersagen, verbieten, alicui aliqua re, einem Etwas; non poterat interdici socero genero XXII,

3, 2, bem Schwiegervater konnte der Umgang mit dem Schwiegersohne nicht verboten werden.

interdiu, Adv. bei Tage. interdum, Adv. bisweilen

interea, Adv. (inter-ea), unter= deffen.

intereo, ĭi, ĭtum, īre, untergehen, umfommen, ju Grunde geben; II, 2 2, baraufgehen, vom Gelbe. interfector, oris, m. Mörber, Cae-saris interfectores XXV, 8, 3.

interficio, ēci, ectum, ĕre (facio), niedermachen, töbten, vernichten, and exercitum III, 2, 1, moram XI, 2, 3.

interim, Adv. unterbeffen, inzwischen. interimo, ēmi, emptum, ĕre, (inter-emo), aus dem Wege räumen, töbten.

interior, ius, Comp. v. ungebräuchl. interus, a, um, Sup. intimus, a, um; interior, a) ber innere Praef. 7; b) trop. geheim, int. consilia geheime Berathungen XXIII, 2, 2. Intimus a) ber innerste; b) trop. ber vertrau= teste VII, 5, 3. XVIII, 1, 4, XXV, 9, 3. 10, 1. 12, 1; alicui intimum esse X, 1, 3 Jembes vertrautester Freund sein. Subst. intimus, i, m. IX, 2, 2, ber Bertraute. vgl. familiaritas.

interitus, us, m. Untergang, Tob XV, 8, 4. 10, 4. XXIII, 8, 2. XXV, 11, 2.

internecio ob. internicio, onis, f. das völlige Tödten, Bernichtung XVIII. 3, 1. bellum gerere ad intern. Krieg führen bis zur völligen gegenseitigen Aufreibung, einen Bernichtungefrieg.

internuntius, ii, m. Unterhändler VII, 5, 3.

interpono, posti, postum, ere 1) bazwischen seten, einschalten XVI, 3, 1. 2) trop. a) unterschie= ben, borwenden, boridugen causam II, 7, 1. b) se int. XXV fclagen.

interpretor, atus sum, ari, auslegen, beuten; quod nonnulli ita interpretantur XXV, 3, 1, wofür (näml. für die Berzichtleistg) Manche dies zur Erklärg anführen.

interrogo, avi, atum, 1. fragen. intersero, serŭi, sertum, čre, ba: zwischen fügen; causam inters I, 4, 1. als Grund vorschüten.

intersum, fui, esse, 1) dazwischen sein. trop. verschieden sein, einen Unterschied machen XVIII, 8, 3: 2) einer Sache beimobnen, thätigTheilan etw. nehmen, mit Dat. pugnae, III, 2, 1. rebus XX, 4, 1. XXV, 13, 7.

intestīnus, a, um, 1) inmenbig; Subst. intestinum, i, n., Darm, Mastdarm XXV, 21, 3; 2) übertr. ber innere im Gegenf. von exterus; bellum XXII, 2, 1.

intime, Adv. vertraulich, int. uti aliquo XXV, 5, 4, vertraulich

mit Jem. verkehren.
intra, Praep. mit Accus., 1) innerhalb XIV, 6, 4; 2) in, in ... hinein XVII, 5, 3. XXIII, 11, 4.

intro, avi, atum, 1. in etw. hinein= geben, hineindringen, etw. betreten, castra XIV, 2, 1.
portum XII, 4, 1. domum XVII,
7, 4. limen X, 9, 4.
introeo, Ivi, u. ii, Itum, Ire, in etw.

hineingehen, hineindringen, aliquid ob. in aliquid.

introïtus, us, m. d. Eingang IV, 3, 3. intromitto, īsi, issum, ĕre, hinein= laffen.

intueor, itus sum, ēri, 1) etw. an= sehen, betrachten XVII, 8, 1; 2) trop. auf etw. seben, etw. berücksichtigen II, 7, 6, XXV, 9, 7; id ob. haec. intuens, im hinblid darauf, bebenkenb. intuor, i, veraltete Form für intueor,

auf etw. hinsehen, aliquid XII, 3, 3. inutilis, e, unnut, nachtheilig.

invado, vasi, vasum, ere, auf e Drt losgeben, insbes. auf e. Ort ob. Jemb feindl. eindringen, ibn überfallen.

2, 4. 9, 5, sich ins Mittel inveho, exi, ectum, ere, hineinfüh= ren; reflex. se inv. u. medial invehi, a) hineinfahren, feindl. einbringen; b) trop. invehi in aliquem, auf Jemb losfahren, hart anfahren; multa invehi XV, 6, 1, vielfach ob. ftart los= gieben; nonnulla invehi XX, 5, 3, etwas losziehen.

invenio, veni, ventum, īre, auf etw. kommen, stoßen, baher etw. so= wohl zufällig als absichtl. finden, auffinden.

inventum, i, n. Erfindung, Kriegs= lift XII, 1, 1

inveterasco, avi, ere, alt werben, einwurzeln XXV, 2, 5.

inveteratus, a, um (invetero), alt, eingewurzelt.

invictus, a. um (vinco), unbestegt. invideo, vīdi, vīsum ēre, eigtl. auf etw. (mit neibischem Blicke) hin= sehen; übertr. beneibenVIII, 4, 2. Mit einem Acc. bes Bronom. im

Reutr. quod invideant. invidia, ae, f. Reib, Miggunft XII. 3, 2. 3. 4. XVIII, 10, 2. XXIII, 1, 2; Abl. invidia XX, 1, 5, aus Gehäffigkeit, habere inv. VIII, 4, 1 bgl. habeo; minore invidia esse (Ablat. der Eigenschaft) XVIII, 7, 2, in geringerem Reide fein, d. i. weniger beneidet werden ; vgl. propter. 2) Saß, bef. der allgemeine Bolkshaß, die öffentl. Bolksungunst gegen große Männer II. 8, 1. V, 3, 1. 2. VII, 7, 1. X, 6, 4. XIV, 5, 2. XVIII, 7, 1: alicui magnae esse invidiae X, 4, 2, Jemb großen Haß zuziehen; tantum ab inv. esse XII, 3, 4. so weit vor dem H. geschützt sein in invidiam venire XV, 7, 3, in öffentliche Ungunst versallen. In VII, 4, 1 steht das Abstract. invidia st. des Concret. invidi, Reider; daher accusari invidiae (Gen. subi.) erimine VII, 4, 1 angetlagt werden durch die Beschülbigg seiner Neider, s. v. a. gehässiger Beise angeklagt werden.

invidus, a, um, neibisch auf etwas, alicui rei.

alicul rei.
inviolātus, a, um (violo), unverlett.
invīsus, a, um (invideo), verhaft.
invīto, avi, atum, 1. einsaden, domum, in s. Haus als Gast XXV,
13, 6.

invitus, a, um, wiber Willen; aliquo invito, XVIII, 4, 3. wiber Jembes Willen; Sup. invitissimus, XXV, 7, 2, sehr ungern.

invocatus. a, um (voco), ungerufen, uneingeladen V, 4, 3.

iocor, atus sum, ari, scherzen.
iocose, Adv., auf scherzhafte Beise,

launig, spaßhaft

iocus, i. m. Scherz. Iones, um. m. die Jonier, Einwohner v. Jonien (f. das folgde Wort). Ionia, ae, f. Jonien, eine Landschaft an der Westküste Kleinasiens.

Iphicratensis, e, ben Iph. angehend; Subst., ein Solbat bes Iph. XI, 2, 4.

Iphicrates, is, Acc. Iphicraten u. Iphicratem, athen. Feldherr, ausgezeichnet in dem korinthischen Kriege 394—387.

ipse, a. um. Pron., bezeichnet ben

Gegensatz bes hauptsubjects gegen irgend welches Rebensubject selsber, selbst (u. kein Anderer): a) in Berbindg mit e. Substant, wie ipsa urbs II, 6, 1, die Stadtelbst im Gegens, zum hasen; imperium ipsarum urbium I, 3, 1 (sich beziehb auf daß vorbergebbe

(sich beziehd auf das vorhergehde Ionia u. Aeolis), die Herrschaft über die Städte eben dieser Landsschaften; die In Berbind mit e. andern Pron. wie ille ipse X, 9, 6; illi ipsi VII, 11, 5, selbst jene, näml. die Perser, c) in Ber-

binbg mit einem Berb.: 1. Pers.

ich selbst II, 9, 3 (scil. coepi), 3. Berf. er felbft I, 2, 2. 3. 1. 7, 5. II, 7, 3 cett.; als Object. ipsi, ihm felbst VI, 4, 3; XV, 3, 6 (naml. bem Bittenben); ipsum, ihn felbst V, 3, 2; ipsis, ihnen felbst I, 3, 5. VII, 8, 1; ab ipsis v. ihnen felbft. Deftere burch fein eigen zu überfegen, ipsius nutu VI, 2, 1, nach seinem eigenen Winte, Befehle: servuli ipsius XXIII, 10, 2, seine eigenen Sclaven; ipsius cupiditas X, 1, 3, feine eigne Leibenschaft; ipsorum mores Praef. 2, ihre eigenen S.; d) mit bem Personalpron. ber-bunben fteht ipse als Subject im Nomin., fobald ber bingugebachte Gegensat auch in diesen Casus gu stehen tommt, wie IV, 3, 7. 4, 3. XIV, 5, 1. XXV, 11, 6; 2) insbes. eben, gerade, just XVI, 2, 5. XXIII, 10, 5; 3) an u. für sich, blos, fcon, allein XI, 3, 1; re ipsa quidem XIX, 3, 3, in der That.

ira, ae, f. Jorn, Erbitterung. irascor, iratus sum, i (ira), zürnen. iratus, a, um, erzürnt, zornig, alicui gegen Jemb; ex aliqua re auf Beranlassung von etwas XXIV, 2, 2.

irrīdeo, si, sum, ēre (in-rideo), 1)
intr. spotten I, 1, 5; 2) trans.
verspotten XXHI, 11, 3

irrītus, a, um (in-ratus), ungūltig, nichtig VII, 10, 2.

is, ea, id, Pron., bezeichnet 1) etw., was eben genannt werben soll; ber, bie-, bas jenige, worauf bann qui, quae, quod folgt, wie Praes. 8. I, 2, 3: 2) steht es, wenn bas, was burch einen Relativsak ausgebrückt werben sollte, schon auf andere Weise bestimmt u. also aus bem Jusammenhange bereits besannt ist, ohne folgendes qui, in der Botg des betonten der, die, das od. des unbetonten er, sie, es (derselbe, disselbe), wie I. 1, 1. 4. 2, 2. II, 7, 3. in ea re I, 2, 2, bei dieser Sache, hierbei; id agi, ut II, 9, 3, man ginge damit um, daß; in eo esse, ut I, 7, 3. IV, 5, 3, so weit-,

auf bem Punkte-, nabe baran fein, Gebr oft wird burch bie Senit. eius, eorum, earum, eorum das Deutsche sein, ihr, ihre ausgebrückt, wie: cives eius Praef. 4, seine Mitbürger; classis eorum XIII, 2, 1, thre Flotte I, 4, 5.
u. f. w. a) Das Pron. is richtet fich im Genus u. Numer. nach bem folgben Bräbitat II, 2, 7. III, 3, 1; b) id fteht substantivisch IX, 4, 1 id negotii, biefes Geschäft; c) id quod, was, begingtich auf e. gangen Sat VII, 4, 5. XX, 1, 2. XXV, 5, 4. d) insbes. isque I, 6, 3 und zwar (so bargestellt, baß er). 3) inlder. e, es, — talis, c, VII, schäft; c) id quod, was, bezieht folder, e, eš, = talis, e, VII, 5, 2. VIII, 4, 2. XIV, 6, 2. XVII, 3, 6. 5, 3. XVIII, 4, 3. 5, 2. XXV, 14, 1. 17, 2. Plur. neutr. ea XXV, 9, 4, so viel. Bgl. ea und eo.

Ismenias, ae, ein Thebaner, Gefährte des Belovidas bei der Ge= fandtschaft zum Thrannen Alexander von Pherze 368 v. Chr.

iste, a, ud, Pron. demonstr., jener, e, e8 ob. biefer, e, e8, bezeich= net alle8, was ber angerebeten Berson auf irgb eine Weise ange= bort ob. mit ihr in Beziehg gebracht wird VIII, 4, 2 XV, 5, 5; istud quidem faciam XV, 4.4 (naml. was bu bitteft); animo si isto eras XVIII, 11, Muth, v. bem bu eben sprichst), ebenso XVIII, 11, 4. Ister. s. Hister.

ita, Adv., auf biese Beise, so, also, I) im Mugem. VI, 2, 1. 4, 3. VII, 5, 7. X, 4, 5. XIV, 11, 5. XVIII, 6, 5. XXV, 2, 4; b) einen folgben Gebanten einführenb, alfo, folgendermaßen II, 9, 1. XXV, 3, 1. II) insbes. 1) jur Angabe einer Bebingg und Beichrantg, fo = mit ber Einschräntg, ita-ut, boch so — baß XVI, 4, 3; sed ita (scil. paci serviendum putavit). ut XXII, 1, 4; 2) zur Bezeichng bes Grabes — so, in bem Grabe a) bet Berb. XX, 4, 1, XXV, 21, 6; b) bei Abject.

u. Adverb., besond. bei Negationen, wie non (haud) ita, nicht, eben, IV, 1, 2. XIV, 6, 1. XVI, 2, 3, XXIII, 5, 3; neque ita multo post XVI, 2, 4, nicht eben lange nachher; bgl. V, 3, 4. XIX, 2, 5; haud ita longe XVII, 4, 5, nicht eben weit, b. i. ziemlich nabe. Italia, ae, f. Stalien.

Italicus, a, um, italisch.
itaque, I) Adv. = et ita, und so
I, 5, 1. VII, 4, 2. II) zur Folgerg dienend, fo nun, alfo, daber. item, Adv. ebenso, ebenfalls, XXIII, 7, 1 u. 3 itemque zur Anknüpfung

u. Bergleichung.

iter, itineris, n. 1) bas Geben, ber Sang, dah. in itinere, während bes Gehens, b. i. unterwegs IV, 5, 1. XIV, 5, 1; b) insbef. Reise, Marsch VII, 10, 3. XXIII, 4, 3. iter facere XVI, 2, 5, eine Reife, einen Beg gurudlegen, als militär. Kunstausdr. aber marschiren II, 5, 2. XIV, 4, 4. 9, 3. 4. XVI, 1, 2; in itinere XVIII, 8, 1, während bes ob. auf bem Mariche; 2) concret wia, Straße, Beg XVII, 4, 4. XVIII, 3, 5. 8, 7. XXIII, 3, 4; eo in quo itinere XIV, 9, 3, bahin, auf meldem Bege, b. i. dahin, wo auf bem Wege.

iterum, Adv. wieberum, jum zweiten Male XXIII, 6, 1 steht in der Aufzählung primo, iterum, tertio. Chen fo bei ber zweiten Betleibuna bes Consulats it. consul

XXIII, 5, 3.

iubeo, iussi, iussum, ēre, 1) be= fehlen, Jemb etw. beißen, thun laffen. Berbunden wird es a) gewöhnl. mit b. acc. c. inf. u. zwar mit bem infin. activ., wenn bie handelnde Person genannt ist, u. die deutsche Auflösg mit daß einen activen Sat giebt, H, 7, 3. VII, 10, 5. XII, 4, 2. XIV, 4, 5. 9, 3, mit bem inf. pass. bagegen, wenn die handelnde Berfon nicht ausgebrückt ift, ob. wenn die Auflösg mit baß einen passiv. Sat giebt, II, 8, 5. X, 2, 3. 4, 3. XVII, 8, 4 XVIII, 12, 3; b) mit

dem bloßen infin., wenn sich das Subject aus dem Zusammenbange leicht b. selbst ergiedt, wie IX. 4.

1. wo zu persequi iussit — Cononem; XIV. 3, 4, wo bei admitti iussit — Thuyn, XIV, 9, 3 wo bei ire iussit eum u. XVIII, 11, 3, wo zu intersici iuberet — victum zu ergänzen ist. Iubeo wird, wenn der Besehlende nicht bezeichnet wird, im Passe, persönl. gebraucht, so daß die besehligte Person als Subject in den Romin. zu stehen kommt u. ein infin. act. hinzutritt: ich werde besehligt, ich erhalte Besehl, ich soll XIX, 3, 3. XXIII, 8, 4; 2) ansordnen, bestimmen XV, 7, 5. iucundus, a, um, angenehm.

iudex, icis, m. Richter (genauer: ber Recht sprechende ius u. dico). iudicium, ii, n. (iudex), I) gerichtl. Untersuchung Gericht II, 1, 3 (vgl. privatus); i. nullum habere XXV, 6, 3, feinen Prozeß haben, d. i. niemals angeklagt werben; capitis f. caput; 2) meton. a) Gericht, Gerichtssiumg XI, 3, 3. XV, 8, 2. XIX, 2, 3; b) Gericht, die Richter XIII, 3, 5. XIX, 4, 2; II) bas richterl. Erfenntniß, theilsspruch XIII, 4, 1; iud. fit de aliquo XIX, 3, 4, über Ur= Jemb wird bas Urtheil gesprochen; übertr. a) Urtheil Meinung XX, 1, 1; b) urtheil, ur= theilstraft; ille sui iudicii XXV. 9, 7, jener selbständigen Urtheils; c) Neberzeugung, Grundsas, iudicio XXV, 15, 3, aus Ueberzeugg, aus Grundfat. iudico, avi, atum, 1. 1) richten; ein richterliches Urtheil fällen IV, 3, 7. VI, 3, 5; 2) urtheilen, beur= übertr. theilen, de aliqua re, II, 1, 4. XXI, 1, 2. XXIII, 13, 4. XXV, 12, 5. 16, 1. 20, 5, aliquid aliqua re ob. ex aliqua re, etw. nach einer Sache beurtheilen, Praef. 3. XVIII, 13, 2. XXV, 13, 3; so and ex aliquo de aliquo ind. XV, 6, 2, nad Jemb über Jemb urtheilen; 3) urtheilen, ber Meinung sein,
glauben II, 1, 3. 5, 2. XV, 3,
4. XVIII, 8, 3; b) Jemb ob. etw.
öffentlich für etw. erklären
Praef. 1; qualem iudicarunt I,
1, 1, für welchen sie ihn erkläre
ten; IX, 4, 1. XXIII, 7, 7. XXV,
2, 2. 9, 2.

iugerum, i, n. (Genet. Plur. iugerum), ein Morgen Landes.

iugulo, avi, atum, 1. erbroffeln. Iulius, ii, ein röm. Gentilname, zu welcher die Familie der Caesares gehört; außerdem L. Iulius Calidus u L. Iulius Mocilla.

iumentum, i, n. (von iungo), Zugvieh (bes. Pferde u. Maulthiere).

iungo, nxi, nctum, ere, verbinden; insbes.: anspannen, iumentis iunctis vehi XX, 4, 2, v. angespannten Zugthieren, d. i. v. einem Gespann gefahren werden.

Iunius, a, um, junisch, das röm. Geschlecht der Junier betreffend, daher Iunia familia XXV, 18, 3. Iupiter (Iuppiter), Genet. Iovis, Name des höchsten Gottes der Römer; XXIII, 2, 3. Iovi Optimo Maximo von dem höchsten Gotte der Carthager.

iūro, avi, atum, 1. schwören.
iūs, iūris, n. 1) baš (v. Menschen
festgesette od. burch Herschmmen
geheiligte) Recht XIII, 4, 3.
XVI. 5, 1. XXIII, 12, 3; iure
XXIV, 2, 2, nach Recht; ius
civile, eigentl. baš rom. Privatr.;
in V, 2, 1 bezeichnet prudentia
iuris civilis bie Kenntniß ber innern Staatsverhältnisse; ius gentium, daß Bölserrecht; b) meton.
Gericht, in ius ire de sua re
XXV, 6, 3, (alß Kläger) in eigner
Angelegenheit vor den Prätor
gehen od. Jemd verklagen; 2)
Recht, Befugniß, iure XXV,
11, 6, mit Recht; iure suo VIII,
1, 4, mit vollem, mit gebührendem
Rechte.

ius iurandum, Genet. iurisiurandi, n. Schwur.

iussum, i, n. (iubeo), Befehl XVII, 4. 2.

iussus, us, m. (iubeo), Befehl, allein im Ablat. iussu populi XIII, 4, 3. regis XIV, 2, 1. suo iussu XIV, 6, 4.

iustitia, ae, f. Gerechtigfeit.

iustus, a, um, gerecht, iustus tyrannus I, 8, 3 ber bie Herrschaft nach gesetlicher Ordnung erlangt hat. Subst. Iustus, i, als Beiname: der Gerechte.

iuvencus, i, m. ein junger Stier XXIII, 5, 2.

iŭvo, iūvi, iūtum, 1. unterftüten. iuxta, I Adv. bicht baneben, nahe bei, mit ponere KIII, 2, 3. II) Praep. mit Accus., bem es IV, 4, 4 nachgeftellt ift, neben VII, 8, 5. XIV, 1, 1 cett.

Kalendae, Karthaginiensis, Karthago, f. unter Cal. und Carth.

L., Abfürgg. bes rom. Bornamens Lucius.

Labeo, onis, Familienname in bem

Geschlechte der Kabier.

labor, oris, m. 1) Arbeit, Un= ftrengung; animi l. VII, 1, 4, vgl. animus; VII, 11, 3. XI, 3, 1 förperl. Anstrengg; 2) die als Folge ber Anstrengg hervortretende Leift ung; rei militaris l. XIX, 1, 1, militarische Leiftg im Rriegs= mesen.

laboriosus, a, um (labor), 1) voller Arbeit, fcmierig, mubeboll XXV, 12, 5; 2) thätig, teine Befdwerde icheuend VII, 1, 3. XIII, 1, 1.

laboro, avi, atum, 1. sich bemühen, sich Mühe geben XVI, 3, 1.

Lacedaemon, onis, f. Lacedamon (auch Sparta genannt), Hptst. La-coniens (f. Laconice), Acc. Lacedaemonem ob. -ona; ber Locativ Lacedaemoni Praef. 4.

Lacedaemonii, orum, bie Lacedä=

lacero, avi. atum, 1. gerreißen. lacesso, īvi u. ĭi, ītum, ĕre, reizen. herausfordern.

Laco, onis, der Lacedamonier. Der

Bolksname fteht ftatt des Ginzelnen, benn in VII, 10, 2 ift Lysfander, in XIII, 1, 3. XVII, 2, 3. 3, 6 Agefilaus so genannt.

Laconice, es u. Laconica, ae, die judöstl. Landschaft Latonien im Beloponnes, in ber Sparta lag.

lacrima, ae, f. Thrane.

lacrĭmo, avi, atum, 1. 1) intr. wei∍ nen; 2) trans. beweinen VII,

laedo, si. sum, ere, verlegen, trop. verlegen XX, 1, 5; beleibi= gen, wehe thun XXV, 11, 5; in eo laedendo XXV, 9, 2, ba= durch, daß fie ihm webe thaten.

laetitia, ae, f. Freude, victoria tantae fuit lactitiae XIII, 2, 2 der

Sieg war so erfreulich.

Lamachus, i, m. athenischer Felb= herr im peloponnefischen Rriege. Lamprus, i, Musiter jur Zeit bes

Perifles.

Lampsacum, i, n. ob. Lampsacus, i, f. e. Stadt in der kleinafiat. Landichaft Muffien am Bellespont. Laphystius, i, ein Spracusaner, XX,

5, 2. (A. Lamestius).

lapideus, a, um, fteinern. lapis, idis, m. Stein; insbes. Meilenstein XXV, 22, 4. Diese Steine waren an den röm. Heer= straßen zur Bezeichng ber Meilen (= 1000 Schritt ob. 1/5 geogr. Meile) aufgestellt u. wurden von dem erften, auf dem rom. Forum ftebenden Meilensteine an gerechnet.

largitio, onis, f. 1) Freigebigkeit I, 6, 4. II, 2, 2. 2) Bestechung XXII, 3, 3: XXV, 6, 2

lassitudo, inis, f. Mübigleit, Ermüsbung; XIV, 11, 3 (abl. causae) aus, por Er.

late, Adv., breit; Sup. latissime: quam latissime possint, in so. Ausbehnung fie immer weiter fönnten.

lateo, ii, ere, I) verborgen, verftect sein XIV, 11, 4; sich verborgen halten XXV, 10, 2; latebat XVIII, 7, 3, er war ob. blieb im Sintergrunde; II) trop. ein Ge-beimniß fein XVII, 6, 3; latet VI. 1, 1, es ift unbekannt.

latine, Adv. sateinisch, lat. pronun- Lemnus, i, f. Lemnos, Inselim nörbl. Theile bes ägäischen

latinus, a, um, lateinisch, lat. sermonis suavitas XXV, 4, 1. laudātio, onis, f. Lobrede.

laudo, avi, atum, 1. Ioben.

laureus, a, um (laurus), bom Lor-beerbaume; corona l. VH, 6, 3, Lorbeerfrang, Schmuck des Siegers.

laus, dis., f. 1) Lob, Ruhm, l. virtutis XX, 1, 5, Ruhm bes Berbienstes, so auch XXIV, 2, 4; l. rei militaris, I, 8, 4, Kriegsruhm; l. liberatarum Thebarum XVI, 4, 1, der R. der Befreiung Thebens; huius victoriae maxima, 1. XVII, 4, 6, ber größte R. bei biesem Siege; laudi esse, jum Lobe gereichen; bgl. duco. Plur. laudes, Lobsprüche; magnis in laudibus esse Praef. 5, in hohen Spren stehen; ebenso in summa laude esse XI, 2, 4; 2) ruhm-volle That XIII, 2, 3; Ber-bienst XX, 4, 3.

laute, Adv., prächtig, glänzend, mit vivere XII, 3, 2.

lautus, a, um (lavo), prachtig, fein, stattlich XXV, 13, 6.

laxo, avi, atum, 1. lösen, vincula IV, 4, 1.

lectīca, ae, f. Tragbett, Sänfte. lecticula, ae, f. (Tobten=) Bahre. letio, onis, f. Borlefung.

lector, oris, m. Lefer. lectus, i, m. Bett, Sopha.

legatio, onis, f. Gesandtschaft; XV, Gefandten.

legatus, i, m. a) Gesandter; b) Legat, b. i. ber ben rom. Provinzial - Statthaltern zunächst ftebende Amtsgehülfe XXV, 6, 4.

·legitimus, a, um, (lex), gesenmäßig, poena III, 1, 5; legitimis qui-busdam confectis XIX, 4, 2, nacis dem gewiffe gesetliche Förmlich= keiten vollzogen waren.

lego, legi, lectum, ere, 1) auslesen, auswählen IV, 1, 2; 2) lefen (Schriftliches) Praef. 1.

Lemnii, orum, Lemnier, Bewohner libenter, Adv., gern; Comp. libenber Infel Lemnos.

Meeres.

lenio, īvi u. ĭi, ītum, īre, befänftigen, begütigen.

leo, önis, m. Löwe.

Leonidas, ae, König v. Sparta, ber bei Bertheidigg der Thermophlen 480 v. Chr. ben Helbentob ftarb.

Leonnatus, i, ein Feldherr Alex-anders des Gr.

Leotychides, is, Sohn bes sparta= nischen Königs Agis.

lepor, oris, m. Anmuth, XXV, 4, 1. nativus quidam l. angeborene Anmuth.

Lesbus, i, f. Lesbos, eine Insel im ägäischen Meere an ber Weftfüfte Rleinafiens.

letum, i, n. der gewaltsame Tod. Leucosyri, orum, ein Bolf in Cap-

vabocien. Leuctra, orum, n. ein Fleden in

Bootien, berühmt burch bes Cpaminondas Sieg über bie Spartaner 371 b. Chr.

Leuctricus, a, um, au Seuttra ge-hörig, leuttrisch, L. pugna XV, 6, 4. 10, 2. XVI, 4, 2. XVII, 7, 1 die Schlacht bei Leuftra.

levis, e, 1) eigtl. Le icht, armatura XIV, 8, 2; leicht beweglich, behen b XI, 1, 3; 2) trop.: a) v. ge= ringemWerthe, unbedeutend, unerheblich Praef. 1. XV, 1, 1. 2, 3. XXV, 13, 6. 22, 3; b) leichtsinnig XXV, 15, 1.

6, 4 = bem Concret. legati, die levo, avi, atum, 1. (levis), erleichtern, abhelfen, aliquam rem, einer Sache.

> lex, legis, f. 1) Gefetvorschlag, legem ferre VIII, 3, 2, einen Se= setborichlag (bei ber Bolfsverfammlg) einbringen, machen; 2) bas (mit Genehmigg bes Bolfes erlaffene) Scfet, legem ferre VIII, 3, 3, ein Gesetz geben; lege agere, f. ago; legibus nach ben Geseten, vgl. experior; 3) Bestingung; his legibus XIII, 2, 2, unter folgenben Bedinggen.

tius, lieber.

liber, bri, m. Buch; ein Schreiben, lignum, i, n. Holz. ein Bericht VI, 4, 2. Solzstücke, Holzsche

liber, era, erum, bürgerlich frei, unabhängig, baber liberae civitates XII, 3, 3 Freiftaaten, Demofratieen; Subst. liber, eri, m. ein Freier.

fungsart, bes. Freigebigfeit. liberaliter, Adv. (Comp. liberalius),

1) gutig, bereitwillig VI, 4, 2; freundlich, gastlich XXV, 13, 6; 2) reichlich XII, 3, 2, f. indulgeo.

liberator, oris, m. Befreier X, 10, 2 libere, Adv. (Comp. liberius, Sup. liberime), 1) frei, ungebunden; liberius vivere, II, 1, 2, zu aus= schweifend leben, ein gu freies Leben führen; 2) freimuthig, ohne Surcht, liberrime professus est II, 7, 4; liberius loqui X, 7, 3, fich freier äußern, eine ziemlich

freie Sprache führen. liberi, orum, m. Kinder.

libero, avi, atum, 1. befreien; bgl. obsidio; freisprechen (vor Gericht) III, 2, 1. XIX, 2, 3. libertas, ātis, f. Freiheit. libet (lubet), buit, u. butum est, ēre, Verb. impers., es beliebt, es

gefällt XVI, 3, 1.

libidinosus, a, um, ben Luften frobnend, ausschweifend, wolluftig. libīdo, ĭnis, f. Luft, Genußsucht.

librarius, ii, m. Abschreiber (bef. v. Attikus Büchern); verwendete viele Eklaven zu dieser Arbeit XXV, 13, 3.

licenter, Adv. frei, beliebig; Comp. licentius ziemlich eigenmächtig ob. willfürlich X, 7, 1.

licentia, ae, f. Freiheit, freche Will-für VII, 4, 4; Zügellofigteit XVIII, 8, 2.

licet, licuit u. licitum est (VII. 2, 4. XVIII, 10, 3), licere, Verb. impers., es ift erlaubt, fteht frei, man darf, kann.

ligneus, a, um, hölzern, lign. moenia II. 2, 6 von ben Schiffen.

Plur. ligna. Holzstücke, Holzscheite, conferre VII, 10, 4.

liberae Ligures, um, Ligurer, eine Bölker= schaft im nordwestlichen Italien; XXIII, 4, 2 meton = bas Land der Ligurer.

liberalis, e, freigebig VII, 1, 3; limen, inis, n. Schwelle, X, 9, 4 fiber XXV, 15, 1 bgl. sum. liberalitas, ātis, f. eigtl. Gesinnung eines freien Mannes, eble Denstruck bie Amerikanische bei Amerikanische Beimer.

lingua, ae, f. Bunge; meton. Graeca lingua lo-Sprache. quentes Umschreibg für Graeci, f. loquor.

linteus, a, um, linnen, von Lein= wand.

lis, litis, f. 1) Streit, insbes ge= richtliche Streitigkeit, Prozef XXV, 9, 4; 2) Streitsache, Streitobject (b b. ber angerichtete Schaben nebst ben Prozeftoften; litem aestimare, d. Streitobject abichagen od. veranschlagen, d. h. die Straf= fumme festseten I, 7, 6. V, 1, 1. XIII, 3, 5.

littera, ae, f. Buchstabe: Plur. litterae, a) Schrift, bes. eine Zu= schrift, Brief IV, 2, 2. 4, 2. 5 cett.; litteris II, 9, 3, ob. per litteras IX, 3, 3, brieflich, fchriftlich; alicui litteras mittere, an Jemb schreiben; litteras publice mittere XIII, 3, 4, amtlich berichten; b) die Litteratur (als Gesammtheit ber schriftlichen Denfmäler eines Bolles) Praef. 2. II, 10, 1. XVI, 1, 1. XXIII, 13, 3; c) Studien, Wiffen= schaften XXV, 1, 2, 4, 3. In XXIII, 13, 2 bezeichnet es bie wiffenschaftliche, schriftstellerische Thätigkeit.

litteratus, a, um, gelehrt, wiffen-ichaftlich gebilbet, XXV, 13, 3 pueri litteratissimi febr gebildete Stlaven.

litus, oris, n. Gestabe, Meeresufer. locuples, ētis, reich 3. B. VIII, 4, 2 munera; wohlhabend locupletissima regio XVII. 3, 1.

locuplēto, avi, atum, 1. bereichern; Passiv. fich bereichern.

locus, i, m. (Plur. loci u. loca) I)

a) eigts. Ort. Plat, Stelle I, lucus, i, m. Hain. 2, 1. 5, 3. II, 3, 1. primus l. ludus, i, m. 1) & aedium Praef. 6. ber vorbere Schauspiele, spe Raum des hauses; vgl. facio; der Ablat. loco u. locis fteht in Berbindg mit e. Adject. od. Prono= men ohne in; b) bilbl. Stelle, VII, 7, 3. XV, 7, 3. XVIII, 1, 6 13, 1. loco mit abhängigem Genet.: an Stelle, anstatt, als VI, 4, 3. XVIII, 1, 5; Stand, Berkunft XVIII, 1, 5: II)

weit II, 3, 1 cett. 2) v. der Zeit: weit, I and longissime II, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 2 als möglich: 3) bei weitem, ganz II, 6, 3.

longinquus. a, um, fern, weit, lang; bon ber Zeit II, 4, 4 longinquius

longus, a, um, 1) lang; navis l. Rriegsichiff (bie eine lange u. schmale Bauart hatten); 2) langs wierig; longum est XXIII, 5, 4. es wurde weitläufig fein.

Longus, i, römischer Familienname in bem Beichlecht ber Sempronier. loquor, locutus sum, loqui, 1) intr. iprechen I, 3, 2 VII, 2, 1. X, 1, 5 graeca lingua loquentes bie Griechen, ber abl. instrumentalis. 2) trans. fagen, fprechen. lorica (von lorum), ae, f. Panger.

lorum, i, n. Riemen, Halfter. lubet, s. libet.

Lucani, orum, Lufaner, Bewohner ber Landschaft Lukanien in Unter= italien; in Lucanis meton, für in Lucania XXIII, 5, 3.

lucide, Adv., beutlich, flar.

Lucretius, ii, ein rom. Dichter, Zeitgenoffe bes Attifus u. Cicero. XXV, 12, 4.

lucrum, i, n Gewinn; aliquid lucri facere (VIII 1, 3 steht lucri nachbrücklich nach fecit) etw. gewinnen, etm. fich jum Bortheil

machen. luctor, atus sum. ari, ringen. Lucullus, i, L. Licinius, Consul 74, Feldherr gegen Mithridates.

ludus, i, m. 1) Spiel; Plur. ludi, Schauspiele, spectare XXI, 2, 1; 2) Schule XXV, 10, 3. lumbus, i, m. Lende.

lumen, inis, n. Licht; lumina oculorum, bas Augenlicht XX, 4, 1. Lusitani, orum, ein Bolt im jesigen Portugal.

Lutatius, ii, (C. Catulus) rom. Conful, Sieger in ber Schlacht bei b. Aegatischen Inseln 242 v. Chr. luxuria, ae, f. Ueppigkeit, Schwel=

gerei, hang zum Wohlleben. luxuriose, Adv. (Comp. luxuriosius), üppig, schwelgerisch, vivere VII, 11, 5. luxuriosius epulari IV, 3, 2.

luxuriosus, a, um, schwelgerisch, berichmenterisch.

Lyco, onis, ein Shracufaner. Lycus, i, Athener, Bater des Thra= spbulus.

Lydia, ae, Lydien, e Landschaft in Kleinasien mit der Hptst. Sardes. Lydus, i, ein Endier.

Lysander, dri. ein ipartan. 'Felbherr, welcher im peloponnes. Kriege 405 b. Chr. ben entscheidenden Ceefieg bei Aegospotamoi gewann, gefallen 395 bei haliartus.

Lysimachus, i, Nom. propr. 1) ber Bater des Aristides; 2) Feldherr Alexanders, König bon Thracien. Lysis, idis, pythagoreischer Philofoph aus Tarent.

M., Abfürgg bes rom. Bornamens Marcus.

Macedo, onis, ein Macedonier. Macedonia, ae, Königreich im Norden v. Griechenland.

Macrichir, f. v. a. Longimanus, Langhand, Beiname bes perfischen Rönige Artagerges I.

maculo, avi, atum; 1. befleden, trop. gloriam belli IV, 5, 4. magis, Adv., mehr, a) vor Barticip. jur Umichreibg bes Com= par., wie mag. dicto audiens XI, 2, 1, geborsamer; mag. per-turbatus IV, 4, 6, noch mehr be-stürzt, noch bestürzter; b) vor

Verb., wie II, 3, 1. VII, 11, 3 cett. Außerbem in Berbindg mit anbern Wörtern: a) non (neque) mag.... quam, nicht mehr...
ale, b. i. eben fo wenig...
ale XXV, 6, 1; ba bei biefer Berbindg ber größere Nachdr. auf bas zweite Glieb ber Bergleichg gelegt wird, so wird dieselbe beutsch gern "eben so sehr ... a l &" überfett, u. bas zweite Glied zum ersten gemacht, I, 2, 3. V, 1, 2. X, 3, 2. XVI, 2, 4. XX, 3, 6. b) mit Ablat. nihilo mag. XIV, 10, 3, um nichts mehr, b. i. eben= so wenig; c) eo mag., besto mehr, um fo mehr, mit folg= bem quod, quo mag. = et eo mag. VII, 2, 3. XXIII, 10, 2; mit vorbergebender Regation; neque eo mag., unb um nichts mehr, b. i. und ob. aber eben fo wenig, aber tropbem nicht IV, 3, 5. XVI, 1, 3. XVIII, 4, 2. XXI, 3, 3; d) mag etiam, mehr noch od noch mehr II, 4, 5. X, 1, 3 XVII, 8, 5. XVIII 4, 2, mit fehlenbem etiam XVI, 3, 2. Sup. maxime, am meisten, 3, 2. Sup. maxime, am meijen,
1) zur Bezeichng bes Grabes, a)
vor Abject., besond. zur Umschreibg bes Superl. dienend, XIII,
1, 2, XV, 7, 3. XXI. 1, 3. b)
vor Berd., um ben Grad einer Handle zu bestimmen, X, 2, 1.
XI, 2, 3. XIV, 11, 2. In Berschind mit unus I, 4, 5. V, 3, 1. X, 2, 1, u. mit unus omnium I, 1, 1, bient unus jur Steigerg bes Sup. max.; 2) jur Berborhebg: am meiften, gang befonders, hauptjächlich, namentlich II, 2, 6. VII, 3, 4. 7, 3. 11, 5. IX, 2, 2. XII, 1, 1. XV, 5, 5 cet.; baher cum . . . tum maxime XI. 3, 1, sowohl . . . als auch besonders.

magister, tri, m. Borgesetter, Anführer; mag. equitum, Be-fehlshaber ber Reiterei u. untergeordneter Amtegenoffe bes Dicta= tors. (Der XXIII, 5, 3 erwähnte M Minucius Rufus war bem Dictator ausnahmsweise gleichgeftellt).

magistrātus, us, m. 1) (ein obrigfeitliches) Amt I, 8, 2 neben imperia, dem Commando über das heer, XXIII, 7, 5. XXV, 18, 6; in magistratu esse XII, 4, 1, ein Umt, einen Boften betleiben: magistratus gerere XIII, 3, 1, öffent-liche Aemter belleiben; maximum mag. obtinere XVI, 3, 2. bie abiohite Stelle einnehmen, vgl. XIX, 1, 1. 3u VII, 7, 3, vgl. abrogo; 2) meton.: Obrigteit VII, 4, 3. XV, 4, 3; in II, 7, 4. VI, 4, 3 find damit die spartan. Ephoren, in XVI, 2, 2 die theban. Polemarchen bezeichnet. Plur. die Behörben I, 6, 4. II, 2, 2. 7, 1. XVI. 3, 1. XVII, 4, 2. Mitglied einer obrigfeitl. Behörbe, Staatsbeamter XXV, 18, 1; his magistratibus (abl. abs.) XXIII, 7,2 = his consulibus, unter ber Amtsführung biefer Confuln. Magnes, etis, ein Magnefier, f. bas folgbe Wort.

Magnesia, ae, Stadt in Karien im weftl. Rleinafien.

magnifice, Adv., herrlich, glanzenb. magnificus, a, um (magnus-facio),
1) von Menschen: prachtlie= bend XXV, 13, 5; 2) von Sa= chen: glangenb; magnificentissimum factum VII, 1, 5, die fo glänzende That.

magnitudo, inis, f. 1) Größe II, 10. 1. VIII, 1, 1 cet.; Umfang einer Schrift, Praef. 8. VI, 4, 2; trop. animi magn. XVII, 5, 1, ber hohe Muth: 2) bie Menge XIII, 4, 6. XXV, 14, 3. magnopere, (in ber Regel getrennt

magno opere), Adv. fehr.

magnus, a, um, groß 1) bem Um-fange nach V, 4, 3. XI, 1, 3; übertr. a) ber Menge nach, magna pecunia, viel Geld; ebenso II, 10, 2. zahlreich V, 2, 2. XVII, 3 6. XVIII, 3, 3; b) ber Stärke nach, spes; c) bem Werthe u. Unfeben nach: groß, hoch, insbef ber Genet., magni esse XI, 1, 1. XIV, 1. 2, v. großem Berthe fein; magni existimari XXIV, 1, 2 val. existimo; maximus ma-

gistratus, die höchfte Obrigfeit; magnus homo, e. bedeutender Diann, IV, 1, 1. VII, 3, 4; groß, wichtig, II, 1, 3. XI, 5, 3. XXV, 4, 4. 2) v. ber Zeit gebraucht: lang, bab. v. Lebensalter mit b. Abl. natu, wie magno natu, v. hohem Alter; maximo natu filius XIV, 7, 1, ber alteste S.; Comp. maior natu, älter II, 2, 8. XIII, In IX, 1, 1 steht maiores in der Botg. von "die natu Früheren" (d. i. die früher Lebenden); maior annos sexaginta natus XXI, 2, 3, älter als 60 Jahre. Maiores, die Borfahren, die Ahnen. Sup. maximus, der älteste, mit natu XVII, 1, 3. Mago, onis, Bruber bes Hannibal, aus Carthago.

maiestas, ātis, f. Hoheit, imperii mai. XVI, 2, 4. Herrscheransehen.

male, Adv. (Comp. peius, Sup. pessime), ich lecht, übel; m. facere II, 7, 6, verfehrt handeln; vgl. audio, gero u. habeo.

maledicus, a, um (male-dico).
j ch m äh j ä ch ti g; Sup. maledicentissimus, a, um, VII, 11, 1.
Subst. Lä fter er, Labler XXIII,
3. 2

maleficus, a, um (male-facio), üb el handelnd, mißgünstig; naturam malesicam nancisci, die Mißgunst ber Ratur ersahren.

malitivse, Adv. boshaft, verrätherisch, malo, malti, malle (statt magis volo, mavolo), Lieber wollen, mit inf. ob. acc. c. inf. In IX, 5, 2 wird ber Begriff noch durch potius verstärtt.

malus, a, um, schlecht; mala fide, s. fides; schlecht gesinnt mit u. ohne civis XV, 10, 3. XXV, 9, 7. Subst. malum, i, n. Nebel, Unglück; malo esse, zum Unglück gereichen; in XXII, 2, 1 ist bamit Kriegsnoth bezeichnet; Plur. mala, gefährliche Lage, Gefahr XXII, 2, 3. XXV, 11, 1. Mamercus, i, Thrann von Catana, 339 hingerichtet.

manceps, Ipis, m. Unternehmer ob.

Rächter eines Geschäfts, besond. Kächter von Staatseinfünften XXV, 6, 3.

mandātum, i, n. (mando), Auftrag. mando, avi, atum, 1. auftragen. Mandrocles, is, m. perfijcher Felbherr unter Artarerres II.

maneo, mansi, mansum, ere, bleiben, berharren II, 4, 2 bah. a) fortbauern, sicherhalten II, 10, 3. IV, 3, 5. VII, 10, 1. X, 3, 1. XIII, 2, 3. XXI, 3, 3; b) fest bleiben, beharren XI, 2, 2, 3, 1. XVII, 2, 4. XVIII, 4, 3. 6, 4.

Manlius, i, römischer Gentisname, f. Torquatus u. Volso.

Mantinea, ae, f. Stadt in Arkadien. manubiae, arum, f. a) Beute; b) bas baraus gelöste Geld, Beutegeld V, 2, 5.

manus, us, f. 1) Hand; sua manu scribere XXV, 10, 4. eigenhändig; zu XVIII, 1, 5 vgl. ad A. c); in manu alicuius esse XIII, 3, 4, in Jembes B liegen; ad man. accedere XVIII, 5, 2, eigtl. an die S., in die unmittelbare Nabe (Jemandes) kommen, d. i. handgemein werben; ad manum habere XVIII, 1, 5, zur Hand haben behufs ber Dienstleiftung, manus dare, eigtl. die B. bieten, b. bem, ber fich für befiegt erklärt; victum manus dare XXII, 1, 4, sich für völlig besiegt er= flären; b) Fauft, persönliche Tapferteit; manu fortis, per= fönlich tapfer; vgl. consero; Thät= lichfeit, Gewalt XX, 5, 2; manu superare VII, 10, 4, burch einen persons. Angriff. 2) Mann= fcaft, Schaar I, 1, 4. 5, 1. 5. VII, 7, 4. XVI, 4, 2. XXIII, 4, 3.

VII, 1, 4. AVI, 4, 2. AAIII, 4, 3. Marathon, önis, m. (griech. Accuf. ona), eine Sbene in Attika bei dem gleichnamigen Fleden, burch den Sieg der Griechen über die Perfer 490 v. Chr. berühmt.

Marāthonius, a, um, marathonisch, mit pugna, victoria, tropaeum Schlacht, Sieg bei Mar.

Marcellus, i, 1) röm. Conful M. Claubius Marc., welcher im zweiten

pun. Rriege 212 b. Chr. Shrafus eroberte u. bei Benufia eroberte u. bei Benusia gegen Hannibal blieb XXIII. 5, 3. 2) M. Claudius Marc., Conful 183 XXIII, 13, 1.3) C. Claudius Marc., Conjul 50 XXV, 18, 3.

'Mardonius, ii, persischer Felbherr,

fiel bei Blataa.

mare, is, n. Meer; mari, zur See; terra marique XXI, 1, 3, mari et terra III, 2, 3 ob. et mari et terra XXIII, 10, 2 zu Lande u.

ju Waffer.

maritimus, a, um (mare), 1) zum Reere gehörig, auf bas Meer sich beziehend; mar. fluctus, Meeresmoge; mar. praedo, Seerauber; bgl imperium; 2) am Meere liegend; mar. civitas, Geeftaat; mar. villa, Landhaus am Meere.

Marius, ii (C.), Sohn des gleichnamigen berühmten Feldherrn XXV,

1, 4. 2, 2.

Massagetae, arum, e. schthischer Boltsftamm norböftl. bom casbischen Meere.

mater, tris, Mutter, vgl. familia. matricīda, ae, m. (mater-caedo), Muttermörder.

matrimonium, ii, n. (mater), Che; in matrimonium dare XXI, 3, 3. XXII, 3, 2 jur Che, jur Frau geben; in matrimonio habere, sur

Frau haben. mature, Adv. fruhzeitig, bor ber

Beit.

matūro, avi, atum, 1. (maturus, reif), 1) intrans. a) reifen; b) eilen, ad maturandum, X, 8, 5. jur Befchleunigung, jur Gile, 2) trans. reif machen, bab. befor bern, beschleunigen, alicui mortem XII, 4, 2.

Maximus, i, ein rom. Beiname ber

Kabier.

medeor, eri, beilen, trop. abhel fen, alicui rei XVI, 1, 1.

Media, ae, Medien, eine Landschaft Afiens an ber Gubfufte bes caspifchen Meeres.

medicīna, ae, f. Arznei.

medicus, i, m. Arzt.

Medicus, a, um, medisch (f. Media). medimnus, i, m. Medimnus, e. at-

tifch. Getreibemaß, 6 bis 7 rom. modii ob. ungefähr einen Berliner Scheffel enthaltend XXV, 2. 6.

mediocris, e, mittelmäßig XXV, 13, 3; die Mittelstraße haltend, dah. gewöhnlich XXV, 13, 4.

meditor, atus sum, ari, nachbenten, auf etw. finnen, mit etw. umgehen, vgl. animus; mit folgendem Infin. XXII, 4, 2.

Medus, a, um, medisch, aus Medien IV, 8, 2. Subst. Medus, i, ein Meber IV, 1, 2; ex Medis XXIII, 8, 4, aus dem Lande der Meder, aus Medien.

mel, mellis, n. honig. memini, isse, Verb. defect., einer Sache fich erinnern, einer Sache gebenten; XXV, 11,5 mit bem Accus.

memor, oris, eingebent, XXV, 9, 5 memor gratusque erfenntlich

und bankbar.

memoria, ae, f. (memor), das Ge-bächtniß; 1) Andenken XXV, 11, 5, alicuius rei (Genet. obiect.), an etw. VII, 4, 5. XIII, 2, 3. XV, 7, 2. XX, 2, 2; huius (scil. laboris) memoria est nulla XIX, biefer gebenkt niemanb; 1, 1, post hominum memoriam, II, -5, 3. III, 1, 2. XXI, 1, 3 feit Menschengebenten; memoriae prodere, bem Andenten überlie-fern, b. h. berichten, ergabten mit dem Accus. u. Infinit. II, 30, 5, ob. de aliquo VII, 1, 1, ob. absolut IX, 3, 1; 2) meton. die Zeit, deren man sich erinnert, ad nostram memoriam II, 10, 3, bis auf unsere Beit; 3) bie das Gedächtniß sichernde Ergäh= lung, Kunde von etw., Besticht III, 2, 2. XXIII, 8, 2. mendacium, ii, n. Lüge.

Meneclīdes, is, ein Gegner bes Epaminondas in Theben; Bocat. Meneclida XV, 5, 5.

Menelaus, i, ber Gemahl ber Belena. Der nach ihm genannte Menelaushafen lag an der Nordfüfte Afrita's, weftl. von Aeghpten.

Menestheus, ĕi, griech. Accuj. Menesthea, Sohn des Aphicras

DK4

mens, tis, f. 1) Sinn, Sinnesart, Gesinnung XVIII, 4, 2. XXIII, 2, 5. 2) Ueberlegg, Ginsicht 🖀 m. sana, vernünftige Einsicht XVII. 5, 2. 3) bie Bedanten, mente l'aliquid agitare XXII, 1, 4, in Gedanken mit etw. umgeben, auf etw. benten; hac mente XI, 4, 4. X, 9, 1. XVI, 1, 4. XVII, 4, 4. XX, 1, 4, in biesem Sinne ob. Absicht (v. diesem Gedanken ge-

mensa, ae, f. Tijd; m. secunda, Rachtisch, Deffert (Obst, Badwerk u. s. w.).

mensis, is, m. Monat.

mensura, ae, f. Maß, Gemäß. mentio, onis, f. Erwähnung; mentionem facere de, Jemb od. etw. ermahnen, auf Jemb ob. etw. zu fprechen kommen.

mentior, itus sum, iri, lügen.

mercennarius, a, um (merces), um Lohn gedungen; merc. milites, Miethstruppen; Subst. mercen-narius, ii, m. XVIII, 1, 5, Mieths ling, Lohnarbeiter.

merces. edis, f. Lohn, Bezahlung. Mercurius, ii, Mertur, bei ben Griechen Hermes, Bote ber Götter. mereo, ŭi, ĭtum, ēre u mereor, ĭtus sum, ēri, 1) trans. ver= bienen, primum stipendium meruit XXIV, 1, 2 er that bie ersten Kriegebienste; 2) intr. fich verdient machen, de aliquo u. de aliqua re, um Jemb ob. um etw.; bene mer., sich wohl optime mer., sich ganz außeror= bentlich verbient machen.

meridies, ēi, m, (medius u. dies), a) ber Mittag; b) meton. als Himmelsgegend, Süden.

merito, Adv., nach Berdienst, mit Recht.

merĭtum, i, n. (mereo), das Ver=

bienft; pro meritis, vgl. pro. Messēna, ae, ob. Messēne, es, Stabt in Messenien, einer Landschaft bes Beloponnes; diese Landschaft felbft.

-met, e. Anhangespibe an die Pronom. person., um bas Deutsche felbst zu bezeichnen: so egomet u, nosmet.

metallum, i, n. 1) Metall; 2) Berg= werk, bef. im Plur II, 2, 2. V, 1, 3.

metior, mensus sum, metiri, meffen, trop, beurtheilen, aliqua re, nach einer Sache XVIII, 1, 1. XXV, 14, 3.

Metrobarzanes, is, auch Mithrobarzanes, Schwiegervater bes Datames XIV, 6, 3.

metuo, di, ere, fürchten, im Begenjag zu amare X, 9, 5 ober diligere XX, 3, 4.

Micythus, i, ein Thebaner zur Beit

d. Epaminondas.

migro, avi, atum, 1. (von einem Orte nach einem andern) gieben, wandern, ex vita XXV, 22, 1.

miles, itis, m., Solbat, Krieger. Milesias, a, um, aus Milet, ber Hotftadt Joniens in Kleinasien.

militaris, e (miles), die Soldaten betreffend, militarisch XIV, 1, 2. XVIII, 13, 4; equus, m., Casvalleriepserd XVIII, 5, 4; res, m., Kriegswesen; vestitus, m. XIV, 9. 3, Rleidung eines gemeinen Solbaten; bgl. disciplina.

mille, tausend; substantivisch mit einem Genetiv verbunden I. 5, 1. XIV, 8, 3. Plur. milia, ium, n. Taufende, immer mit folgendem

Genetiv.

Miltiades, is, ber Feldherr aus Athen, 490 Sieger bei Marathon. Minerva, ae, Göttin ber Beisbeit, der Wiffenschaften u. Rünfte.

minime, f. parum. Minucius, i, rom. Gefchlechtename. 1) M Minucius Rufus, Magifter Equitum bei Fabius Maximus 217. 2) D. Min. Thermus, Con= ful 193.

minuo, ŭi, ūtum, ĕre, fleiner maden, vermindern XVIII, 9, 3; trop vermindern, schwächen VII, 10, 3, verlegen XVII, 4,

8 cett. minus, Adv., J. parum.

minūtus, a, um (minuo). flein, furz. mirabilis, e (miror), bewunderns= würdig, wunderbar, außerordent=

mirabiliter, Adv., auf wunderbare

Meise, erstaunlich, außerordentlich.

miror, atus sum, ari, sich wunbern, fich vermundern, aliquid XXIII, 11, 3, über etw.; mit folgbem acc. c inf. XVII, 4, 8 ob. mit quod. auch mit folgbem si V, 4, 4. IX, 3, 1. u. quare XVIII, 11, 3.

mirus, a. um, wunderbar, außeror-

dentlich.

misceo, cui, mistum, ob. mixtum, ere, mischen, vermengen; meton. verwirren; plurima miscere, sehr große Berwirrg ob. Unruhen ftiften IV, 1, 3.

misereor, miseritus u. misertus sum, eri, Mitleid haben, alicuius rei,

mit etwas XIX, 4, 1. misericordia, ae, f. Mitleiben, alicuius, mit Jemb. II, 8, 7.

miseror, atus sum, ari, bejammern, beflagen. Partic miserandus, a, um, beflagenswerth.

missus, us, m. bas Schiden; nur im Abl. missu alicuius, auf Jembes Sendung, im Auftrage Jems bes XVII, 4, 1.

Mithridates, is, persischer Satrap von Lycaonien u. Cappadocien.

Mithrobarzanes, f. Metrobarzanes. mitto, misi, missum, ere, 1) gehen laffen; missum facere XVII, 11, 3, in Freiheit fegen; 2) foiden, fenden I, 1, 1. IV, 2, 1 cett.; auxilio ob. subsidio m. zu hülfe fc.; muneri m., zum Geschenke fch.; oft mit folgbem erften Supin., XII, 3, 1. XIV, 3, 4. XVIII, 6, 1. val. colonia u. dexter; mittere alicui ober ad aliquem epistulam, litteras ober auch mit Weglassung dieses Objects m. alicui XXV, 20, 1, Jemandem Schreiben od. melben; 2) werfen, ich leubern VII, 10, 6.

Mnemon, dnis (ein gutes Gedachtniß habend), Beiname bes perfi-ichen Königs Artagerges II.

mobilis, e, beweglich; veranber= lich, wantelmüthig XIII, 3, 5. mobilitas, atis, f. Beweglichkeit, Ber= änderlichkeit, fortunae X, 6, 1. moderate, Adv., gemäßigt, gelaffen.

moderatio, onis, f. Mäßigung. moderatus, a,um, gemäßigt, besonnen. modestia, ae, f. Mäßigung, bes. in feinen Unsprüchen, Unspruch 8losigkeit I, 1, 1. Selbstbeherrschung, Ergebung XVII, 4. 2.

modestus, a. um, bescheiben. modicus, a, um (modus), mäßig. modius, ii, m. Modius, bas gewöhnliche rom. Getreibemaß, etwa 1/6

Berl. Scheffel.

modo, Adv. nur, si modo VII, 9, 5. XXII, 1, 4; bef. heißt es nur im Sinne v. allein, folgl. non modo, nicht nur, bes. wenn sed etiam folgt, wie XV, 10, 2, ob. blos sed, wie XVII, 8, 2 XXIV, 2, 4; ebenfo wenn sed ne - quidem folgt; modo-modo XXV, 10, 2. 20, 2. balb — balb. Mis Berftartung bes Comp. modo magis perturbatus IV, 4, 6

modus, i, m. I) bas Maß, womit man mißt, mod. mensurae XXV. 2. 6; 2) bas einer Sache eigen. thumliche Mag ber Ausbehng, bah. XI, 1, 3 Lange; baher auch bas (rechte) Mag einer Sache; f. adhibeo; 3) Art, Weise, s. in I, c.; tali modo, auf folche Beife, ebenfo eodem, nullo, pari modo; nescio quo modo VII, 11, 1, VIII, 1, 3, ich weiß nicht, auf welche Beife, b. i. wunderbarer, feltsamer Beife.

moenia, ium, n. (moenio == munio), die Mauer, Stadtmauern; moenibus se defendere, sich bin= ter ben Mauern vertheidigen; meton. Stadt XVII, 5, 3.

molestus, a, um, beschwerlich, läftig. molior, itus sum, iri, etw. in Bewegg feten; bab. aliquid mol., etw. unternehmen, mit etw. um= gehen V, 1, 4. VII, 10, 1; etw. im Schilbe führen XIII, 3, 1.

Molossi, orum, Moloffer, ein Bolt im öftl. Epirus; Adiect. Molossus, a, um, moloffisch. Mol. rex II, 8, 3.

momentum, i, n. (sfgezog. aus movimentum v. moveo), bas eine Sache Bewegende, das ben Aus. 8. 4, fein Gewicht haben, nichts

gelten.

moneo, ui, itum, ere, 1) erinnern, aufeiw.aufmertsam machen, mit folgbem accus. c. inf. XIX, 2, 4; 2) erinnern, ermahnen, mit folgbem ut II, 8, 5; illud moneo VII, 8, 5, mit folgbem bloßem Conjunct, baran erinnere, bazu ermahne ich, baß; warn en XIV, 2, 4.

mons, tis, m. Berg; Gebirge XVIII,

3, 2.

monumentum, i, n. (moneo), Den fmal II, 10, 3; sepulcri mon. X, 10, 3, Grabbentmal; Familiengruft

XXV, 22, 4. mora, ae, f. 1) Berzug; 2) Hinder= niß; nulla mora est, es ift fein Hinderniß, es steht nichts im Wege (IX, 3, 3 näml. einer Audienz beim Ronige).

mora, ae, f. (μ'ρα) eine lacebamon. heeresabtheilg b. 400-900 Mann. morbus, i, m. Rrantheit; m. oculorum XXIII, 4, 3 Augenfrant-

morior, mortuus sum, i, fterben. Partic. mortuus, a, um, tobt, verstorben; Subst. mortuus, i, m. ein Tobter, eine Leiche.

moror, atus sum, ari, verweilen,

fich aufhalten.

mors, mortis, f. Tob.

mortālis, e (mors), sterblich; Plur. mortales als Subst., die Sterb= liden, die Menschen IX, 5, 1. mortifer u. mortiférus, a, um (mors

u. fero), Tod bringend, tödtlich. mos, moris, m. 1) ber Bille eines Menichen; morem gerere alicui, Semanbem willsahren II, 7, 3. X, 3, 1, voluntati alicuius XIV, 4, 3; 2) bie burch allgemeinen Gebrauch angenommene u. als schidlich erachtete Sitte, Ber-tommen Praef. 2. 3. IV, 3, 1, more alicuius, nach ber Sitte Jembes; 3) das Betragen eines Menschen, bes. im Plur mores. ber Charafter X, 1, 3. XII, 3, 4. 'us, us, m. (moveo), Bewegung.

schlag Gebende, Gewicht, Eins moveo, movi, motum, ere, I) be-fluß; nullius momenti esse VII, wegen; trop. Jemb bewegen, mozu vermögen, bestimmen II, 4, 3. IX, 4, 1. X, 1, 3; 2) in Bewegung fegen, fortschaffen, omnia, quae moveri possunt, alles Bewegliche (bewegliche Habe) II, 2, 8. X, 4, 2, vgl. castra; bah. se mov. XVII, 3, 2. XXV, 7, 1, sich bewegen sich rühren; se non mov. XVIII. 6, 2, fich nicht rühren, d. i. fich ruhig verhalten.

muliebris, e (mulier), weiblich. mulier, ĕris, f. Weib, Frau.

multa (mulcta), ae, f. Strafe, besond. Gelostrafe.

multimodis, Adv. (multis modis), auf verschiebene Art, in verschiedener Beise (veraltete Form) II,

multiplico, avi, atum (plica), 1.

bervielsättigen, bermehren.
multitudo, inis, f. 1) Menge, Masse;
illa multitudine XVII, 5, 2, bermittelft jener Menge, b. i. mit bem Opfer berfelben; 2) ber große Saufen, die Bevölkerung, die Ginwohnerschaft I, 2, 1. 3, 5. III, 1, 3. VII, 3, 3. X, 10, 1 XIX, 4, 4.

multo (mulcto), avi, atum, 1. befrafen; pecuniz I, 7, 6, exilio III, 1, 2. morte XV, 8, 3. multo, Adv. (Abl. v. multum),

um vieles, viel, weit, bei Berb., wie XXI, 2, 1; bei Comp., wie II, 9, 2. 10, 1. VII, 4, 7 cett., bei Sup. bei weitem VII, 1, 2. XVII, 3, 1. XXV, 12, 4. Auch fteht es bei ante u. post; non m. ante, nicht lange vorher; non m. post XVI, 2, 4. XXI, 3, 4. ob. IV. 3, 1. post non m, nicht lange nachher.

multum, Adv., viel, vielfach, oft, febr I, 8, 2. II. 1, 3. VI, 3, 3. XI, 2, 3. X, 1, 3. XI, 1, 2. XXV, 16, 3; Comp. plus, mehr VII, 4, 6. XXV, 5, 4. Sup. plusing for the control of the c rimum, febr viel, meiftens, am meiften VII, 3, 5. 4, 6. IX, 5, 4. XII, 3, 3. 4. XV, 2,

5. 4, 1.

multus, a, um, viel; multum mit folgbem Genet. II, 7, 2, viel an; Neutr. Plur. multa abverbial: mutatio, onis, f. (muto), Beränderung. fehr, vergl. inveho. — Comp. Mutina, ae, Stadt in Oberitalien, plus, mehr; Plur. plures IV, 5, 5, bie Mehrzahl; substantiv mit muto, avi, atum, 1. ändern, verfolgbem Genet , XV, 5, 2. XX, andern; mut. nihil de aliqua re, VIII, 2, 1; pluris esse XV, 10, 1, mehr werth sein; pluris facere XI, 3, 4, höher schätzer; pluris seeri XIV, 5, 2, höher geschätzt, geachtet werden. — Superl. plurigeachtet werden. — Superl. plurigeachtet. mus, a, um, fehr viel, meift; über quam plurimi vgl. quam; plurimum substantiv mit folgbem bon verwechselt. Genet. plurimum studii XV, 2, mysterium, ii, n. Geheimniß, bes. 5, fehr viel Eifer; plurimi facere XVIII, 2, 2, fehr boch ichaten.

munditia, ae, ob. mundities, ēi, f. Sauberteit, Eleganz.

municipium, ii, n. eine Freistabt, b. i. eine italische Stadt mit rom. Burgerrecht, aber Beibehaltg eigener Gefete u. Obrigkeit.

munio, īvi u. ĭi, ītum, ire, 1) be= festigen VII, 4, 7. VIII, 2, 5. XX, 3, 3; ad muniendum II, 6, 5, zur Befestigg; 2) überh. sichern, beden, ichuten II, 2, 6. X, 5, 3. XIV, 4, 2. XXI, 2, 2; 3) gangbar machen, iti-nera XXIII, 3, 4. munitio, onis, f. Befestigung XVIII,

7, Befestigunggarbeit

II, 7, 1.

munītus, a, um (Part. v. munio), als Adject. befestigt, fest. Compar. loca munitiora X, 9, 1. VIII, castellum munitissimum 2, 1.

munus, eris, n. 1) Dienst, Amt IV, 3, 6. XIV, 1, 2. 2) Gefchent; muneri dare, jum Geschent geben VIII, 4, 2. XVII, 8, 6. XXIII, 12, 3.; vgl. afficio u. mitto.

Munychia, ae, ein hafenbaffin bei Athen, in welchem ein Theil ber Rriegeflotte lag.

murus, i, m. Mauer.

musica, ae ob. musice, es, f. Musik, Tonfunft.

musicus, a, um, musifalisch. Subst.

musicus, i, m. XV, 2, 1, Ton-fünftler, Musiker.

jest Modena.

V, 2, 3 ist bie hier 479 gelieferte Seefchlacht mit ber am Guryme-

in religiösen Dingen; vorzugsweise find mysteria, orum, geheime Bufammentunfte jum 3med ber Berehrg ber Göttin Ceres; m. facere, Musterien feiern VII, 3, 6.

Mytilenaei, orum, Bewohner v. Mytilene, ber Spift. der Insel

Ledbod.

Myus, untis, f. (griech. Accus. Myunta), eine Stadt in Jonien an ber Bestküfte von Rleinafien.

nam, Coni., benn, nämlich: es fteht ju Unfange eines Sages. namque, Coni., bes. bor Bocalen, benn, nämlich, giebt, wie nam, ben Grund bes Borhergehenden an u. wird oft auch bei Ginichaltungen gebraucht. nanciscor, nactus (nanctus) sum,

3. 1) erlangen, bekommen; 2) finben II, 6, 2.

narro, avi, atum, 1. erzählen. nascor, natus sum, i, 1) geboren werden, verbunden mit ex ob. im Participium blogem Abl.; mit ab nur XIV, 2, 2 (vgl. die Brap. a III, 2); 2) her ftammen aus, mit Abl., vgl. genus. Partic. natus, a, um 1) geboren, ante Ep. natum XV, 10, 2; vor der Geburt des Ep.; aliquem natum agnoscere XVII, 1, 4, einen (nach ber Geburt) als feinen Sohn anerkennen; ex te natus XV, 10, 1, bein Sohn; ex me als meine Tochter; eodem patre nata V, 2, 1, Schwefter v. bem= 1. ne, Part. nicht (verneint Bebachtes, selben Bater; ex fratre et sorore nati XIV, 2, 3, Geschwisterfinder; 2) alt, zur Angabe ber Lebensjahre annos quadraginta n. VII, 10, 6. X, 10, 3; bei maior u minor natus, älter od. jünger als, fteht der Acc. u. Abl. ber Beit bei Repos ohne quam, ebenfo XXIII, 2, 3 bei amplius.

natalis, e, bie Geburt betreffend; dies n., Geburtstag.

natio, onis, f. (nascor), Nation, Bolf; natione Medus, n. Car, ber Nation nach e. Meder, e. Carier, d. i. ein geborener Meder, Carier. nativus, a, um, angeboren.

nato, avi atum, 1. schwimmen.

natūra, ae, f. (nascor), 1) Natur b. i. Befen natürliche Befcaffenheit eines Dinges I, 6, 1. XIV, 8, 3; dab. Charafter, bas Raturell VII, 1, 4. XXV. 5, 1. natura XXV, 17, 3, in Rolge feines Naturells ob. feines natürlichen Gefühls. 2) Ratur, als die erschaffende Rraft, VII, 1, 1. 2, 1. X, 1, 2 cett.

naturalis, e, natürlich, angeboren,

bgl. bonus zu Ende.

natus, us, Geburt, Alter, nur im Abl. natu bei magno natu, maio-

res n., maximus n.

naufragium, ii, n. (navis u. frango), Schiffbruch; n. facere, Schiffbruch leiben, in II, 7, 5 bilblich gebraucht v. Scheitern eines Unternebmens.

nauta, ae, Schiffer. In II, 8, 6 muffen bamit die Baffagiere bezeichnet sein u. deshalb ist nautis

dort wohl zu streichen.

nauticus, a, um, die Schiffe betreffend; castra, n., ein Schiffslager, b. i. ein am Meeresufer zum Schute der Schiffe errichtetes festes Lager.

navalis, e (navis), ju ben Schiffen gehörig; bellum, n., Seefrieg; proelium ob. pugna, n., Seefchlacht. vis, is, f. Schiff; bgl. longus.

natam relinquo XV, 10, 2, - Naxus, i, f. eine ber chclabischen Inseln im ägäischen Meere.

in Bezug auf Wunsch u. Absicht, während non Thatfachen verneint); 1) beim gebietenden Conjunct .: ne dubitaret venire XVII, 4, 1. er follte nicht zaubern zu tommen; 2) mit Partiteln: a) ut ne, baß ja nicht II, 7, 3 (bei welcher Berbindg nicht ber ganze Sat, sonbern nur g einzelner Begriff beffelben verneint wird); b) nequidem, nicht einmal, getrennt durch das Wort, auf welchem

ber Ton liegt.

2. ne, daß nicht, damit nicht, mit d. Conjunct. 1) als abwehrende .Abfichtspartitel I, 5, 3. II, 3, 2. 6, 2. IV, 5, 2. V, 4, 1. 2 VI, 2, 1. X, 2, 5. XXIII, 9, 4. quo ne proficisceretur, exire noluit XVII, 6, 1, um nicht babin marichiren gu muffen, wollte er überhaupt nicht ausziehen; ne quis VIII, 3, 2, daß Niemand; ne qui VIII, 3, 1, daß nicht welche, daß Niemand; 2) in berfelben Bebeutg bei ben Berb. bes Bittens, Rathens, Ermahnens, sich Bemühens, wie oro, peto, suadeo, hortor, operam do, studeo; 3) als Partifel ber Berhinberg: a) nach ben Berb. u. Substant. ber Furcht, Be= forgniß, Gefahr, wo es dann bedeutet baß, wie nach timeo, pertimesco, timor, vereor, periculum; b) daß nicht (etwa) nach den Berb. zusehen, sich hüten, sich vorsehen XIX, 2, 4. XXV, 11, 6; vide, ne XV, 10, 2 fiebe ju, daß nicht, b. i. bebente. ob nicht; c) nach ben Berb. berneinen, fich weigern, ber-binbern I, 3, 5. XXIII, 12, 3. XXV, 3, 2. NB. In coordinirten Zwecksätzen ist zuweilen aus der Negation ne bes ersteren Sates lettern affirmativen die Coniunct. ut zu entnehmen, wie VIII, 3, 1 ne qui afficerentur exilio: (ut) reipublicae procuratio populo redderetur; ebenfo XVIII, 3. ne, Partic. interrog., an ein Wort angehängt, steht sowohl in einfacher indirekter Frage, vv, Aage, 2, 4, als auch in Doppelfragen, ober, XI, 3, 4. XIV, 9, 2; neene, ober nicht, XVIII, 11, 1, steht in indirekter Doppelfrage, gewöhnl.

1, 2, 2) außer Acht lapen, yeungene etw. sein, aliquid XIV, 9, 2.

NY, 9 facher indiretter Frage, ob, XXIII, nec, f. neque.

necessario, Adv., nothwendig, noth-

gedrungen, gezwungen.

necessarius, a, um (necesse), 1) nothwendig, nöthig XXV. 11, 2; 2) verwandt IV, 2, 5. XIV. 6, 3. necesse (eigtl. Reutr. v. ungebräuchl. necessis), nothwendig; in Berbindg mit b. Sulfszeitwort sum: müssen, nothwenbig sein XII, 3, 1, mit solgbem inf. II, 9, 2. XXV, 2, 4. 21, 5: mit acc. c. inf. IX, 3, 3. XVIII, 1, 5. quantam suit incidere necesse XXV, 20, 5. wie (eine wie große) fie nothwendig eintreten mußte: mit folgbem Coniunct., pugna. quae immortalis sit necesse est XV, 10, 2, e. Schlacht, die nothwendig unfterblich fein muß. necessitas, atis, f. Nothwendigfeit. necessitudo, inis, f. (necesse), Nothwendigfeit, bann: nähere, bef. verwandtschaftl. Berbindg mit Jemb, Berwandtschaft X, 1, 3; vermandtichaftl. überh. enges, inniges Berhältniß, to pro sortis necessitudine XXIV, 1, 3, gemäß od. entsprechend der naben amtlichen Berbindung; XXV, Freundschafisbund 19, 4.

Nectenebis ob. Nectanabis, idis, e. König v. Aegypten im 4. Jahr. hundert.

nefas, neuttr. von fari (nur im Nom. u. Acc. gebräuchlich), alles, was in religiöfer Beziehg unerlaubt, daher fündlich ob. ein Krevel ist, im Nomin, nefas habetur praef. 4, nef. erat VII, 3, 6; im Accus. ducebat nefas (XXV, 17, 2) f. n. esse XV, 7, 1; n. putant IV, 4, 4.

neglegenter, Adv., nachlässig, un-

achtsam.

6, 2 3. XXIII, 12, 2. XXV, 10, 4. neglego, exi, ectum, ere (nec u. lego, eigtl. nicht auflesen), 1) bernachläffigen, berftartt: ber : schwenden, durchbringen II,

Jemb e. abichlägige Ant= wort geben XXIII, 12, 3. II) trans. 1) läugnen XV, 8, 2; mit folgbem acc. c. inf. II, 10, 4; in d. meiften Sallen überfest man neg. mit acc. c. inf. durch sagen, und zieht dann die Negation zu bem abhängigen Infini= tivsate, 3. B. negavit esse peri-culum XIX, 2, 4, er sagte, es sei nicht ob. feine Gefahr vorhanben; ebenfo II, 6, 2. V 1, 3. IX, 4, 1. XVII, 5, 3. XVIII, 12, 3. XXII, 1, 5. NB. Buweilen muß ju einem coorbinirten Sate aus dem borhergehenden negare das affirmative dixit ob. affirmavit entnommen werden, wie: Elp. negavit se passuram — seque Calliae nupturam scil. dixit V 1, 4; ebenso ille negat fieri sibi insidias, — sed illa fieri sc. dixit X, 8, 5. 2) abi dlagen, verweigern V, 4, 2. VII, 7, 1. X, 2, 2.

negōtium, ii, n. (nec u. otium), 1) Geschäft, Auftrag XXV, 15, 2. alicui neg. dare IX, 4, 1, 3emb den Auftrag geben, mit folgdem ut VII, 10, 4, bem blogen Coni. X, 9, 3. ob. mit qui X, 8, 2 (alicui n. dare, qui, Jemb den Auftrag geben, daß er —); bes. find Recht & u. Geldangelegen heiten ob. geschäfte zu verstehn XXV, 15, 2. 3; mihi n. est eum aliquo XIV, 7, 1, ich habe es mit Jemb zu thun. 2) Schwierigkeit, Mühe; nihil negotii habere XVIII, 12, 2, teinerlei Schwierigfeiten haben; sine negotio XVII, 5, 4, ohne Mühe.

nēmo, (für b. ungebräuchl. Gen. neminis u. Abl. nemine steht nullius u. nullo), 1) Subst. Riemand,

Reiner; nemo non XXV, 10, 1. 11, 1, Jeder, Jedermann; non nemo ob. in ein Wort geschrieben nomnemo XIX, 3, 3. Mancher. 2) Adject. feiner, e, es VIII, 2, 6. XV, 2, 1. 5, 1. XVII, 8, 2. XIX, 4, 4. XXI, 1, 4. XXV, 19, 3.
Neocles, i (is), Bater bes Themisterics

ftocles.

Neontichos, n. (νέον τείχος, Reuenburg), ein Caftell auf ber thra: cischen Salbinfel.

Neoptolemus, m. Keldherr Alexanders b. Gr., gefallen 321. nepos, otis, m. Entel.

neptis, is, f. Entelin. Neptunus, i, Reptun, ber Gott bes

Meeres. neque od. nec, Partifel (vor einem Bocale sest Nepos nur neque); 1) = et non, und nicht, auch nicht I, 2, 2. 3. II, 7, 4. IV, 4, 3. VII, 1, 4, 6, 2 cett. (vgs.) magis u. secus), baher neque aliud IV, 1, 4, und nichts Anderes, neque ullus II, 6, 5 cet., und feiner; neque quisquam VIII, 2, 6, unb Riemanb; neque quidquam XIV, 5, 6. XXIII, 10, 1, unb Richts; ncque umquam, und niemals. Oft fteht es in der Botg v. und zwar nicht V, 3, 4. X, 1, 3. XV, 5, 1. XVI, 2, 4. XVIII. 8, 2 Neque mit folgber Regation bient jur verftartten Befraftigg (vgl. ignoro): neque non VIII, 2, 2. IX, 2, 3. 5, 2 cett., und allerbings, und in Wahrheit; oft neque tamen non u. neque vero non und ob. doch aller= bings, boch fürmahr. 2) = non, nicht, besonders in ben Berbindgen neque (nec) tamen, neque (nec) vero, neque enim, indem der Lateiner regelmäßig diese Art der Anknupfg bem non vero, non tamen borzieht, z. B. VII, 5, 1. 8, 1. VIII, 2, 4. 3, 3. X, 2, 1. 3) jur Berbindg b. Gegenfähen bienend, = nec vero aber nicht II, 6. 1. 10, 4. XII, 3, 1. XV, 4, 4. XVII, 1, 4. XXIV,

2, 2. XXV, 15, 1. 4) = neve, und daß nicht, hinter ne IV, 4 6; 5) zu Anfang der Unterab= theilg eines verneinenden Saupt= fates = vel, ober XXV, 6. 5 non timori, neque spei; XXV, 9, 1 nullis casibus agi neque minui; 6) neque — neque weber noch, Praef. 7. II, 2, 4. 6, 1 cett. Nero, onis, rom. Familienname, f. Claudius.

nescio, īvi u. ĭi, ītum, īre, nicht wissen; nescio an bient zum Ausbrud eines bescheibenen Zweifele, = vielleicht XX, 1, 1. vgl. an.

neuter, tra, trum, feiner, e, es v. beiden: in neutram partem XXV, 13, 5, nach feiner v. beiben Seiten hin (d. h. hier: weder als zu viel noch als zu wenig); Plur. neutri XIV, 6, 6, keine v. beiben, keine Bartei.

neve, Coni., am Anfange bes lettern v. zwei coordinirten negativen Awecksähen stehend u. ein vorausgehendes ne fortsetend, und daß nicht, ober daß nicht.

nex, necis, f. Mord, Ermortung: necis causa, wegen ber Ermorbg, näml. Caefars XXV, 8, 5.

Nicanor, oris, Feldherr bes Caffander. Nicia, die lat. Endung für die griech. Nicĭas, ae. Staatsmann u. Felb= herr der Athener im peloponnefischen Kriege.

niger. gra, grum, schwarz, ge= bräunt, ionnenverbrannt

XIV, 3, 1. nihil, n. indecl., 1) nichts Praef. 2. I, 3, 5. 5, 5 cett., oft mit folgen= dem Genet. u. dann ftarter als nullus, wie nihil doli II, 4, 5, teinerlei hinterlift; n. periculi X, 8, 5, burchaus teine Gefahr; n. rerum humanarum XX, 4, 4 nichts v. ben menschlichen Dingen, b. i. nichts im menschlichen Leben; vgl. negotium: nihil umquam XX, 4, 2, niemals etwas. Bei n. aliud quam XVII, 2, 4, ift fecit ausgelaffen; ber Ausbr. ift bann, wie fonft oft, mit nur wiederzugeben. Nihil non VII, 7, 2. XXV,

16, 4. 19, 3, Alles u. Jebes, Alles (ohne Ausnahme); 2) nicht, aber stärker als non, also: burch. aus nicht, keinesweges XV, 4, 2. XXV, 21, 5.

nihilomĭnus, ſ. nihilum.

nihılum, i, n. (nihil), nichts, am häufigften gebräuchlich im Ablat. nihilo, um nichts, bei Compara= tiven, vgl. magis, minus, secus, segniter.

nīl, zīgez. aus nihil, VIII, 2. 6. Nilus, i, m. ber agyptische Strom

Nil.

nimis, Adv. allzu, allzusehr. nimĭus, a, um, allzugroß.

Nisaeus, i. Sohn bes älteren Dio-

nysius.

nisi, Coni., 1) wenn nicht, wofern nicht IV, 3, 4. V, 1, 1. VI, 2, 3. VII, 2, 3 cet. quod nisi XXIII, 1, 2 wenn nur nicht; 2) außer, ale, so nisi si XXV, 13, 2 außer wenn; bes. nach Regationen, wie nemo, nullus, nihil, nusquam, numquam, neque ullus cet.

nitidus, a, um (niteo, glanzen), glanzend, dah. bom Körper: wohl

aussehenb, feift.

nitor, nisus u. nixus sum, i, 1) fich ftüten auf etw., mit in ob. bem Ablat., XXV, 21, 4, ebenso trop. I, 3, 5; 2) fich bemüben, mit folgbem Infin. XVI, 2, 1. in nitendo XXV, 15, 2, bei feinen Bemühgen (näml. fein Berfprechen zu erfüllen); 3) nachbrüdlich auf etw. bringen, mit folgbem ut, I, 4, 5.

nare, schwimmen.

nobilis, e (nosco), 1) berühmt, ausgezeichnet I, 5, 5. 8, 4. XXV, 1, 3 (vgl. fero); 2) an= gefeben, vornehm Praef. 4. II, 7, 2. IV, 2, 2 cett.

nobilitas, ātis, f. (nobilis), Ruhm, Berühmtheit.

nobilito, avi, atum, 1. (nobilis), be= rühmt machen, Pass. berühmt werben, fich berühmt machen.

noceo, ŭi, Ytum, ēre, scaben; noceri non posse VII, 4, 2 (scil. ei), bak

man ihm nicht ichaben fonne; fich an Jemb vergreifen XVII, 4, 8. noctu, Adv. bei Nacht.

nocturnus, a, um, nächtlich.

nolo, nolui, nolle (ne u volo), nicht wollen, aliquid VIII, 4, 2; mit folgbem inf. II, 7, 1. IV, 3, 3 cett. (vgl. pareo), mit acc. c. inf. XIX, 1, 4. Noli velle XXV, 4, 2, fi Wunsche. ftebe ab bon bem

nomen, Inis, n. Name, ben Jemb ob. etw. führt; in ber Bbtg v. Titel I, 2, 3. XVIII, 13, 3. XXI, 1, 2; v. Nachrebe, Ruf I, 8, 4. X, 1, 4; v. Schein XV, 5, 3; nomine mit N. ob. Namens V 1, 2. X, 1. 1. XX, 5, 3. XXI, 1, 5; bem R. (Titel) nach XVII, 1, 2. XXI, 1, 2; unter bem R. (unter bem Bormande, ber Bor= foügung bes Namens) XV, 5, 3. XVIII, 7, 2; suo nomine aliquem accusare XXV, 6, 3, Jemben in seinem R. anklagen, d. i. felbst, allein ob. auf eigene Beranlassung hin; nomen Romanum XXIII, 7, 3, weit nachbrücklicher als populus Romanus, indem hierdurch Haß u. Feindschaft icon gegen ben blogen R. Rom u. Römer hervorgehohen wirb, der röm. N., d. i. alles, was römisch ob. Römer heißt; cru-delissimum nomen tyranni X, 1, 4, ber Ruf ber Graufamteit, in welchem ber Thrann stand.

Nomentanus, a, um, nomentanisch b. i. gehörig ju ob. gelegen bei Nomentum (Stadt in Mittelitalien). nominātim (nomino), Adv. namentlich, mit Nennung bes Namens

I, 1, 3. nomino, avi, atum, 1) (nomen), nennen, namhaft machen XXIV 3, 4, im Passiv. beißen I, 2, 5. XIV, 1, 2

non, Adv., nicht. nonaginta, neunzig. nondum, Adv. noch nicht.

nonnēmo, f. nemo.

nonnihil, etwas, mit folgbem Genet. XXIII, 13, 2, nonnihil temporis, gar manche Beit,

nonnullus, a, um, einiger, e, es, XVII, 8, 1. Plur. einige, gar manche.

nonnumquam, Adv., bisweilen, mehr als einmal.

nonus, a. um, ber neunte.

Nora, ae, e. Bergfestung im Norben bes Taurus, auf ber Grenze v. Lhsaonien u. Cappadocien.

nosco, novi, ĕre, tennen Iernen; Perf. novi (Inf. nosse IX, 4, 1), id; tenne, Plusq. noveram XVII, 8, 1, id; tannte.

notitia, ae, f. (notus), Kenntniß von, Bekanntschaft mit e. Sache ob. Person, alicuius XXV, 18, 4; propter notitiam X, 9, 3. wegen der Bekanntschaft, d. i. als Bekannte.

nota, avi, atum, 1. 1) bezeichnen XIV, 11, 2; 2) aufzeichnen, erwähren XXIV, 3, 4. XXV, 18, 3. notus, a, um (nosco), 1) befannt; 2) bewährt, erprobt, virtus V, 3, 2.

novem, neun; novem partes aliculus rei XIII. 4, 1, neun Zehntel. novitas. ātis, f. (novus), Neuheit,

bas Ungewöhnliche.

novus, a, um, neu, 1) hinsichtl. ber Zeit u. ber Bekanntsch mit etw., XI, 1, 2 (vgl. affero), XX, 3, 2. XXIII. 6, 4. 7, 5. XXIV, 2, 3. XXV, 7, 3; id novum XII, 1, 2, bies neue Bersahren ob. Manövre; 2) hinsichtl ber Beschafsheit neu, ungewöhnlich, außerorbentlich I, 5, 3; nova res XIV, 6, 6. XXIII, 11, 6, bas Ungewöhnliche, Unerwartete; aliquid novi consilii XVIII, 8, 4, irgend e. neuer, ungewöhnlicher Blan: 3) von ber Zeit, nur im Superl. die jüngste Zeit, XVIII, 1, 6.

nox, noctis, f. Nacht (vgl. primus). noxius, a, um, schuldig

nubilis, e (nubo), heirathöfähig.
nubo, psi, ptum. ere, 1) verhüllen:
2) alicui n., sich für Jemb verschleiern, b. h. Jem b heirathen
(die Braut wurde dem Bräutigam
verschleiert übergeben, daher auch
nubere, nur v. der Braut gesagt

wird; aliquam alicui nuptum (falsch nuptui) dare, eine Jemb jur Ehe, jur Frau geben IV, 2, 3, X, 1, 1.

nudo, avi, atum, 1. entblößen; telum vagina nud., bas Schwert

aus ber Scheide ziehen.

nullus, a, um, abjectiv. u. substantiv. gebraucht, keiner, e, es (s. memoria); nullus non XXV, 12, 1, ieder, e, es (vgl. auch nonnullus). - Auch im Plural. nullis defendentivus II, 4, 1, während sonst in solcher Berbindung der Singul. häusig ift.

num, Fragepartifel, ob.

numen, inis, n. (nuo); Wink, bes. a) mächtiger Wille, Walten ber Götter sine deorum n. XX, 4, 4; b) bas Gute, was sie senden, das Gelingen, welches sie unsern Unsternehmgen geben, der Segen; deum numen facit mecum XVII, 2, 5, ber Segen ber Götter ist mit mir.

numero, avi, atum, 1. (numerus), jählen, außgahlen XV, 3, 6; pecunia numerata, gezähltes, b. i. baares Gelb XIII, 1, 3.

numerus, i, m. 1) Zahl, Anzahl VI, 1, 5 horum in numerum, während sonst bas Pronomen zu numer. construirt ist, wie I, 3, 2. in hoc numero XXV, 1, 4: 2) zur Umschreibung numero militis XV, 7, 1, in der Eigenschaft eines gemeinen Soldaten, als Soldat; numero sacrilegorum haberi XVI, 4, 8. für Tempelräuber gesten.

Num'da, ae, e. Numidier, aus b. nordafrikan. Landschaft Numidien, westl. v. Carthago.

nummus ob. numus, i, m. Münze, 'Selb.

numquam (auch nunquam), Adv., niemals, vgl. nonnumquam.

nunc, Adv., jett; vgl. etiamnunc. nuntio, avi, atum, 1. melben, berichten.

nuntius, ii, m. 1) Bote I, 3, 3.
XVIII, 6, 1. XXV, 12 3; 2) a)
Nachricht II, 9, 3. XIV, 7, 1.
XVII, 4, 1. XVIII, 3, 4; b) zuz
gesandte Aufforderung, Be-

1, auf biefen Befehl.

nuptiae, arum, f. (nubo), Seirath Bermählung, alicuius XXV, 12, 1, mit Jemb.

nusquam, Adv. nirgenbs. nutus, us, m. Wint, trop. Willen &meinung, Befehl VI, 2, 1.

o, interiect., o! ach! ob, Praep. mit Accus., zur Bezeichng bes Grundes, wegen; ob eam causam ob. rem, beswegen; ebenio quam ob causam, quas ob causas, ob. ob quam rem XXIV, 3, 3; ob eundem timorem II, 8, 1, aus berfelben Beforgniß.

obduco, xi, ctum, ere, etw. vor vb. über etw. ziehen, Pass. über etw. gezogen werben ob. fich ziehen; obducta nocte XXIII 5, 2 (abl. abs.), nachdem fich bie Racht über (ben himmel) gezogen hatte, unter bem Schleier b. R., b. i. nach Ginbruch ber Racht.

oběo, ĭi (ivi), ĭtum, ire, zu etw. berangeben, bab. fich an etw machen, fich einer Cache unterzieben; quas (legationes) ille diligenter obeundo cet. X. 1, 4, inbem er fich ihnen mit Gifer untersog; diem obire supremum (sehr oft) ob. blos diem obire X, 10, 3. sterben.

obicio, ēci, ectum, ĕre (ob-iacio), 1) entgegenwerfen, entgegenftellen, se alicui XXIII, 5, 1, sich Jemans bem (feinblich); Passiv. obici XXIII, 5, 2. sich zeigen; 2) eigtl. u. trop. vorwerfen, vorrüden, mit folgbem quod XV, 5, 5.

obiectus, us, m. (obicio), Gegenftand, Ericheinung.

obitus, us, m. (obeo), Hinscheiden Tod.

oblivio, onis, f. bas Bergeffen; oblivionis lex VIII, 3, 2. Gefet, daß alles Borgefallene vergeben und vergeffen fein foll, griech. uvnoixaxeiv, jest Amnestie.

obliviscor, litus sum, i, vergeffen, mit Gen. ob. Accus. (XIV, 11, 3).

fe ht IV, 3, 5. IX, 5, 3. VII, 4, obnitor, xus u. sus sum, i, fich ge=3. XIV, 5, 1. hoc nuntio XII, 3, gen etw. ftemmen, alicui rei; obgen etw. ftemmen, alicui rei; obnixo genu scuto XII, 1, 2 (Abl. absol. mit abhängigem Dativ genu), ben Schilb gegen bas Knie gestemmt.

oboedio, īvi, itum, īre (ob-audio, meift obedio geschrieben), alicui, auf Jemb boren, Jemb fein Ohr leihen XIV, 5, 4; übertr. gehor= chen XV, 8, 1.

oborior, ortus sum, iri, entstehen, tenebris obortis, nach Einbruch ber Dunkelheit XVIII, 9, 5.

obruo, ŭi, ŭtum, ĕre, 1) überschütsten, verscharren XIV, 11, 2; 2) übertr. a) übersaben X, 4, 4; b) überdecken; vitiis obrutum esse IV, 1, 1, eig. burch Lafter verdunkelt, darin tief versunken sein. obscurus, a, um, buntel, trop. we= nig befannt XIV, 1, 2.

obsēcro, avi, atum (sacer), 1. Jemb bei Allem, was heilig ist, beschwören.

obsequium, ii, n. (obsequor), Nachgiebigkeit.

obsequor, cutus sum, i, willfahren, folgen, studiis suis XXV, 2, 2; f. Lieblingeneigungen nachgeben. obsero, avi, atum, 1. verriegeln, verschließen.

observantia, ae, f. Beobachtg bes Respekts, achtungsvolle Aufmerksamkeit gegen XXV, 6, 5.

obses, idis, c. 1) Beißel II, 7, 2, XXIII, 7, 2; 2) übertr. Bürge, obsidem alicuius rei esse XIX. 2, 4, wofür stehen, sich für etw. verbürgen.

obsideo, ēdi, essum, ēre (ob u. sedeo), 1) eigtl. irgendwo figen; 2) besond. einschließen, bela-gern IX, 2, 1. XV, 7, 1. XXIII, 12, 4. überwachen im Zaume halten XVI, 1, 3. XX, 3, 3. obsidio, onis, f. (obsideo), Belag e-

rung, Ginichließung; urbem obsidione claudere XV, 8, 5. eine St. einschließen, blofiren; in obs. tenere VII, 4, 7. im Be-

gegnen; 2) entgegenliegend XVIII,

lagergszustande, im Zaume hal-ten; in obs. esse XVIII, 5, 6. im Belagergezustande fein, bela= gert werden; obsidione liberare, entsegen XIII, 1, 3. XVI, 3, 3. obsigno, avi, atum, 1. verfiegeln. obsisto, stiti, stitum, ere, 1) por etw. hintreten, sich entgegen-ftellen, Jemb in den Weg tre-ten: alicui IX, 2, 3. X, 9, 2. XVII, 4, 5. 2) sich widerfeten, mit folgendem ne, I, 3, 5. obsolētus, a, um, 1) alt, abge: tragen XVII, 8, 2; 2) gemein, wenig geachtet, werthlos I, 6, 2.

obsonium, ii, n., f. opsonium. obstinatio, onis, f. Beharrlichkeit. obstruo, xi, ctum, ere, verbauen,

verrammeln, valvas aedis IV, 5, 2. obsum, fui, esse, entgegen fein, schaden.

obtempero, avi, atum, 1. gehorchen. obtero, trīvi, trītum, ere, zermal= men, trop. schmälern.

obtestatio, onis, f. Beichwörung,

dringende Bitte.

obtineo, ui, entum, ēre (ob u. teneo), 1) im Besit haben, inne haben, einnehmen X, 5, 6. XVI, 3, 2. XVIII, 7, 1. 13, 1. XXIV, 1, 4. 2, 2. XXV, 6, 4; 2) sestbatten, behaupten, sich im Besit v. etw. behaupten I, 2, 3. 8, 3. XX, 2, 4. expectation dismitstation. 4. 3, 4; equestrem dignitatem obt. XXV, 1, 1, die Ritterwürde beibehalten, fich mit ihr be= gnügen, ohne näml. nach boberen Bürden gu ftreben.

obtingo, tigi, ĕre (ob tango), şu Theil werben, was bei ber Berlosung ber römischen Beamten geschah XXIV, 1, 3. obtrectatio, onis, f. neibische Ber-

kleinerung, Gifersucht auf etw. alicuius rei XVIII, 10, 2. obtrectator, oris, m. neibischer Debenbuhler, Gegner.

obtrecto, avi, atum, 1. mit Dat. Jemb entgegenarbeiten, inter se einander III, 1, 1.

obviam (ob-via), Adv., entgegen. obvius, a, um, 1) begegnenb; obvium alicui esse XIX, 4, 3, einem be=

9, 3. occasio, onis, f. Gelegenheit; liberandae Graeciae I, 3, 3, zur Befreig Gr's; occasionem sui dare opprimendi X, 4, 1 (vgl. VII, 8, 5) eine Gel zu seinem Sturze geben; data occasione XXII, 1, 2, bei gebotener Bele-

genheit. occāsus, us, m. (occido), Unter=gang, Tob.

occīdo, īdi, īsum, ĕre (ob u. caedo), töbten, bef. in ber Schlacht.

occulo, ului, ultum, ere, bebeden, verbergen: Passiv. VII, 9, 1 verborgen bleiben.

occulto, avi, atum, 1. verstecten, verheimlichen.

occupatio, onis, f. Beichaftigg, Geschäft.

occupo, avi, atum, 1. 1) sich eines Ortes od. einer Sache bemäch= tigen, besetzen II, 3, 1. XIV, 5, 6. XV, 10, 3 cett; eas res occ. XVIII, 6, 1 (scil. Macedonicas), sich dieser od. der dortigen Angelegenheiten bemächtis gen; 2) beschäftigen; in aliqua re occupatum esse, mit e. Sache beschäftigt fein, VII, 8, 1. XXIII, 7, 1.

occurro, curri u. cucurri, cursum, ere, entgegenlaufen; trop. alicui rei, XVI, 1, 1 einer Sache begegnen, ihr abbelfen.

octogesimus, a, um, ber achtzigste. octoginta, achtzig.

oculus, i, m. Auge: oculorum morbus XXIII, 4, 3 Augenkrankheit, oc. lumina XX, 4, 1. Gesicht, Sehtraft.

odi, odisse, haffen.

odiosus, a, um (odium), verhaßt, anstößig, Neutr. plur. odiosa anstößige Dinge VII, 2, 4. Abverb. odiose XXV, 9, 7.

odium, ii, n. (odi), Saß, Abnei= gung, Feinbichaft; ber babei ftebenbe Genet. ift balb ber Gen. subject., wie X, 8, 2. XIII, 3, 5. XIX, 4, 4, bald ber Gen. obiect. Haß gegen Jemb, wie X, 4, 2 5, 3. XX, 2, 3; in odium alicuius

pervenire VI, 1, 3. XIX, 2, 1, bei Jemb verhaßt werden.

Oedipus, i u. ödis, Debipus, König v. Theben, Sohn bes Lajus u. ber Jokaste.

offendo, di, sum, ĕre, I) intr. an etw. stoßen; troß. verstoßen, in aliqua re XIX, 2, 2, burch od. mit etw. Anstoß geben; II) trans. anstoßen; übertr. a) auf Jemb stoßen, Jemb antreffen XVII, 2, 2; aliquis forte fortuna offensus V, 4, 2, einer auf ben man zufällig gestoßen ist; b) verlezen, beleidigen XXV, 2, 2, 7, 1, aliquis fortuna offensus V, 4, 2; offensa militum voluntate X, 7, 3, seitdem die Stimmg der Soldaten gekränkt, gereizt war.

offensio, onis, f. (offendo), 1) Berbruß, Unwille, vgl. cum; Mißstimmung, populi X, 8, 2. civium, I, 7, 4; 2) Unfall, Störung XXV, 5, 1.

offero, obtůli, oblatum, offerre, barbringen, trop. barbieten XVI, 2, 1. se off. periculo, sich entgegenstellen, aussesen XVI, 2, 3. officina, ae, f. Werkstatt armorum

für Waffen XVII, 3, 2.

officium, ii, n. I) subjectiv: Pflicht, Berpflichtg, in officio manere XVIII, 6, 4, ber Pfl. treu bleiben; Pflichtgefühl XXV, 4, 2; b) insbes. Unterwürfigkeit, Geshorfam (Besiegter) I, 7, 1. V, 2, 4. XIV, 2, 3. XVII, 5, 3. II) objectiv; jede pflichtmäßige Handlg, insbes. I) Dien st. Dien st. XXV, 2, 6. 6, 5. 9, 4. 10, 4. alicui officia praestare, Jembem Dienste leisten, erweisen; officia urbana, XXV, 4, 3, Dienste in der Hauptstadt, b. i. solche, welche in Kom selbst geleistet werden mußten; 2) Dien st. WIII, 1, 5.

oleaginus, a, um, was vom Delbaume ist; virgula ol., Delzweig. olim, Adv., ehemals.

Olympia, ae, e. Ort in ber Land= ichaft Elis im Peloponnes, wo bie olympischen Spiele gefeiert wurden.

Olympias, adis, Gemahlin Philipps v. Macebonien.

Olympiodorus, i, griechischer Flötenspieler.

Olynthii, örum, Olhnthier, Einwohner v. Olhnth.

Olynthus, i, f. griech. Stadt auf ber chalcidischen Halbinsel.

omitto, isi, issum, ĕre (obmitto), übergehen, unerwähnt lassen.

omnino, Adv., 1) gänzlich, ganz u. gar, XIX, 2, 5. 2) im Ganzen, überhaupt, XVI, 2, 3.

omnis, e, 1) aller, e, es, jeber, e, es, I, 1, 1 cett: omnium als Genet subiect mit e. Hotw. herbunden, oft = aligemein, wie omnium libertas I, 3, 6, die algemeine Freiheit, vgl. auch hilaritas u. opinio; 2) ganz II, 10, 1. III, 3, 1. XIV, 8, 3. XVII, 5, 1. XXIII, 3, 1 XXV, 14, 3. onerarius, a, um (onus Laft), laft=

onerarius, a, um (onus Laft), laft= tragend; on navis, Transportschiff. Onomarchus, i, Aufseher ber Ge= fangenen bei Antigonus.

onustus, a, um (onus), belaben.

opera, ae, f. 1) Mühe, Bemüshung; alicuius opera, burch bie Bemühg, burch bas Zuthun Jemanbes VII, 4, 7, 6, 2, 4. IX, 3, 1. XIV, 2, 1. sine ducis op. XI, 2, 2, ohne Zuthun, b. i. ohne weitere Mühe bes Feldberrn; zuweilen im üblen Sinne: burch bie Schulb Jemanbes VI, 1, 3. XV, 8, 1. XXIII, 7, 3; dare op., sich Mühe geben, sich bemühen, alicui rei, um etw.; 2) Dienst, hülse V, 4, 3. XV, 5, 3. XXIV, 1, 2; Dienste, Thätigkeit, vergl. magnus.

opěrio, rňi, rtum, ire, bebeden.
opinio, onis, f. 1) Meinung, Ber=
muthung, Erwartung I, 2,
5 (vgl. praeter), IV, 3, 5. VIII,
2, 4. omnium opinione XVII, 3,
6, nach ber allgemeinen Meing;
in opinionem adduci XIV, 6, 6,
auf bie Bermuthg gebracht werben;
alicui venit in opinionem, &

kommt Jemb auf die Bermuthg, es fällt Jemandem ein; 2) insbes. die gute Meinung; nimia op. alicuius rei VII, 7, 3, die zu große Meinung b. einer Sache; in quo quanta omnium fuerit op. XVIII, 13, 2, wie groß bei 1. XIII, 1, 2. XVII, 5, 3. ihm (gegen ihn) die allgemeine ops, opis, f. (Nomin. u. Dat. Singul. Hochachtg gewesen sei.

opinor, atus sum, ari, meinen, ber-

muthen.

oportet, nit, ere, mit folgdem acc. c. inf., es ift nöthig, es muß, barf. opperior, pertus sum, īri, 1) intr. warten XVIII, 9, 6. 2) trans. erwarten, classem X, 5, 4. oppidanus, a, um, städtisch; Subst.

oppidani, orum, I, 7, 3, Stabt=

bewohner.

oppidum, i, n. eigtl. e. befestigter mit Mauern umgebener Ort, mit Ausschluß ber Borftabte, (innere) Stabt (vgl. I, 7, 3. X, 5, 5. XVII, 6, 1); gebraucht v. Athen, I, 4, 2. II, 2, 8. 10, 3. VII, 3, 2, Theben, XVI, 1, 2, Shrałus X, 5, 5. 9, 1, Sparta XVII, 6, 1.

oppono, sui, stum, ere, entgegen-

stellen.

opportunus, a, um, wohlgelegen,

günstig.

opprimo, essi, essum, ere, (ob-premo), 1) niederdrücken, dah. trop. a) nieberbrüden, nieberhal-· ten X, 6, 5; b) unterjochen, unterbrücken II, 10, 2. VII, 3, 3. VIII, 1, 2. XX, 1, 1. ad Graeciam opprimendam II, 8, 2, zur Unterjochg Grs; c) Jemb fturgen X, 4, 1 (vgl. occasio), XIV, 5, 3; d) it bermältigen, besiegen II, 4, 4. 5, 1. XIV, 4, 3 cett.; se oppresso I, 3, 2, nach seiner Besiegg; 2) überfallen VII, 8, 5. XVI, 2, 2. XVIII, 8, 6. opprobrium, ii, n. Borwurf, Schimpf; IX. 3, 4. esse opprobrio, jum Schimpf gereichen. Gelten; es ftebt XV, 6, 3. duo opprobria.

oppugnator, oris, m. Belagerer I, 7. 3.

ropugno, avi, atum, 1) gegen Jemb intämpfen; cum esset oppu- ora, ae, f. Rüste.

gnatum XVIII, 4, 1 absol., als man gegen einander angefämpft hatte; sonst mit einem Accus., be= tämpfen, angreifen VIII, 2, 5. X, 5, 3. XV, 8, 4 cett.; be=

sind ungebräucht.), 1) Bermögen an Hilfsmitteln jeder Art; a) Reichthum, (Geld-) Mittel VII., 7, 5. XXV, 2, 2, 4. b) Streit=, Kriegsmacht I, 5, 5. VIII, 2, 4. IX, 4, 3. c) Macht (eines Staates ob. einer Privatperson) I, 7, 2. VII, 5, 3. 7, 3. 10, 3. IX, 5, 2. XV, 6, 4. XVI, 2, 3 cet. vgl. domesticus; magnarum opum (scil. esse) putari X, 5, 2, für fehr mächtig gehalten werben ob. gelten; tantis opibus esse XX, 3, 4, so mächtig fein. 2) Beistanb, Sülfe V. 4, 2. VI, 3, 1. XI, 3, 2. XV, 7, 2. XVIII, 6, 3. XX, 2, 1. XXI, 3, 4 cett.

opsonium, ii, n. Zukost, was zum

Brote genoffen wirb.

optīmas, ātis, m. (optimus), gewöhnl. im Plur., Optimaten, b. i. die conservative Partei im Gegensat der populares, Demofraten.

optime, f. bene.

opulens, tis u. opulentus, a, um, reich.

opulentia, ae, f. Macht (an eigenen

u. fremben Sulfsquellen).

opus, eris, n. Arbeit, Werk; op. facere II, 6, 5, 7, 1 vgl. facio u. fio; bef. Plur. Belagerung &= werke I, 7, 2. 4.

opus, n. indecl., nöthige Sache, Be= bürfniß; opus est, es ist nöthig, vonnöthen, a) mit dem Abl. ber nöthigen Sache I, 4, 3; nihil op. est pecunia XV, 4, 2, es bebarf bes Gelbes ganz u. gar nicht: quid op. sit facto XVIII, 9, 1, was zu thun nöthig sei (bei op. est wird der Abl. des Part. Perf. wie ber eines Berbalfubstantivs gebraucht); b) mit bem Rom. II, 1, 3. XXV, 7, 1.

oraculum, i, n. Drakel. oratio, onis, f. (oro), das Reden, bah. Rebeweise, Bortrag VII, 1, 2; meton. a) Neußerung, Borte; hac oratione habita XXV, 22, 1, nachdem er diese Worte gesprochen; Unterhand= lung, gütliche Borftellung I, 7, 2; b) eine nach den Borfcriften ber Rebefunft u. für ben öffentl. Bortrag ausgearbeitete Rebe VI, 3, 5. XV, 5, 1. 6, 1. 4. XXIV, 3, 2.

orator, oris, m. Redner.

orbis, is, m. Kreis; orb. terrarum XXV, 3, 3. 20, 5. Erdfreis, Welt. Orchomenii, orum, Bewohner ber Stadt Orchomenus in Böotien.

ordino, avi, atum, 1. (ordo), (in Reih u. Glieb) ordnen XI, 2, 2; der Reihe nach aufführen XXV, 18, 1.

ordior, orsus sum, īri. anfangen, beginnen; aliquem ord., Jemb b. i. bas Leben Jembes (zu be= schreiben) anfangen; ab initio ordiendus est II, 1, 2. ich muß mit schen vom Anfange beginnen; reliquos ordiamur VII, 11, 6, fangen wir die Uebrigen ob. mit ben Uebrigen an!

ordo, mis, m. 1) Reihenfolge XVII, 1, 3; ordine XXV, 18, 3. ber Reibe nach; Ordnung, Aufeinanderfolge XIV, 9, 4; 2) (burgerlicher) Stand (es gab in Rom 3 Stände, ben ber Senatoren, ben ber Ritter u. ben ber Blebejer) XXV, 8, 3, 13, 6.

19, 2.

Orestes, is, Sohn Agamemnons, welcher feine Mutter Alhtamneftra töbtete, weil biefe ihren Gatten, feinen Bater, gemorbet hatte.

origo, inis, f. (orior), Uriprung; ab origine ultima stirpis Rom. generatus XXV, 1, 1, v. bem entfernteften ob. älteften Ursprunge eines röm. Geschlechts, b. i. aus einem uralten röm. Geschlechte entsprossen. Origines XXIV, 3, 3, Titel eines Geschichtswerts, in welchem Cato die Geschichte Roms u. ber Italischen Städte in ihrer

Entwickelung vom Ursprunge an erzählt hat.

orior, ortus sum, iri, sichtbar wer= ben, sich zeigen: überh. a) entstehen, ausbrechen X, 6, 3.
XIII, 3, 3. XVIII, 12, 3; ventus ab sept. oriens I, 1, 5, ein v.
Norden herkommender Wind; b) geboren werben, abstammen XIV, 2, 2. XXIV, 1, 1. 3, 3. XXV, 18, 3. 19, 2. oriretur stebt XIII. 3, 3. XVIII, 12, 3. f. oreretur.

ornamentum, i, n. (orno), 1) Bierbe X, 2, 1. 2) Auszeichnung, au= Bere Chre XXV, 7, 2.

ornātus, us, m. (orno), Anzug, Ausstattung XVII, 8, 2. Schmuc, XVIII, 13, 3; Aufgug XIV, 3, 3. 4; Rüftung XIV, 9, 3. ornātus, a, um (eigtl. Part. v. orno),

Adject : 1) gerüftet XXIII, 3, 4. Superl. XVII, 3, 3;

fcmudvoll XV, 5, 1. Orni, orum, Ort auf b. thracifchen Chersones; fteht VII, 7, 4 ftatt b. alten Lesart Borni.

orno, avi, atum, 1. 1) ausstatten, mit etw. versehen, ausrüften; navem armatis orn. X, 9, 2, mit Bewaffneten bemannen; Pass. ornari XVII. 3, 2, fich ausrüften. ausstatten; divitiis orn. II, 2, 3, bereichern: befestigen, in Stand fegen V, 2, 5. 2) fcmuden XIV, 3, 1. baber a) rühmen, verherrlichen XXV, 18, 1; b) heben, einen höheren Werth geben XXI, 1, 4. oro, avi, atum, 1. bitten.

ōs, oris, n. Mund XX, 4, 2; meton. Stimme, Aussprache VII, 1,

2. XXV, 1, 3. os, ossis, n. Knochen, Plur. ossa die Gebeine II, 10, 5. XVIII, 4, 4. 13. 4.

osculor, atus sum, ari, füffen.

ostendo, di, sum u. tum, ere, em= porhalten, zeigen XXIII, 11, 2; trop. zeigen, se alicui inimicum VII, 6, 4, sich Jemb als Feind zeigen, beweisen; zeigen, erzählen, mittheilen IX, 3, 2. XV, 4, 1. XVI. 5, 1. XVI. 1, 5. XVIII, 13, 1. XXIII, 12, 5. XXV, 10, 2; zu erkennen ges ben X, 4, 1. ostentatio, onis, f. bas Prahlen, ad ostentat. XXV, 17, 3, um

ad ostentat. XXV, 17, 3, um sich bamit sehen zu lassen. δοτραχισμός, ου, i, m. Scherben-gericht, bgl. suffragium. Jft V, 3, 1 wohl e. Glossem.

otiosus, a, um (otium), müßig, unbeschäftigt, ohne öffentliches Amt lebend.

otium, ii, n. Muße; übert. Ruhe bon Geschäften, ruhiges Leben XVI, 2, 1; Ruhe, Friede XV, 5, 3. XX, 3, 2. XXII, 2, 5.

# P.

P., Abfürzg bes röm. Vornamens Publius.

pabŭlum, i, n. v. pasco, Futter. pactio, ōnis, f. Bertrag, Ber= gleich XVII, 2, 4; Bebingung X, 5, 6.

pactum, i, n. Bertrag, Bergleich I, 2, 4, wo es zu tradere gehört. Pactye, es, f. ein fester Ort in Thra-

cien an ber Propontis. Padus, i, m. ber Po, Fluß in Obers italien.

paene, Adv., beinahe, faft.

paenitet, f. poenitet.

palaestra, ae, f. Palästra, b. i. ein Platzu Leibesübungen, Ringsschule, Turnplatz, palaestrae operam dare XV, 2, 4, die Palästrasschuchen (vol. utor).

palam, Adv. 1) öffentlich XVII, 3, 4; 2) offenbar, bekannt XXIII, 7, 7. 11, 1, de aliqua re palam fit X, 10, 2, es wird etwas ruchbar.

Pamphylius, a, um, pamphhlisch; mare Pamph, bas Meer an ber Sübküfte ber kleinastat. Lanbschaft Bamphhlien.

Pandantes, is, Schahmeister bes Artagerges Mnemon.

panis, is, m. Brot.

Paphlago, onis, Paphlagonier, Bewohner Paphlagoniens.

Paphlagonia, as, eine Landschaft an der Rordfüste Kleinafiens, am schwarzen Meere.

par, paris, 1) gleich (an Berhält-

nissen, Eigenschaften u. Kräften); vgl. pono; par proelium II, 3, 3 vgl. discedo), e. Tressen, wo der Bortheil auf beiden Seiten gleich ist, also e. unentschiedenes; mit folgdem ac u. atque, also d. wie, XXIII, 5, 3; pari imperio esse atque XIV, 3, 5, gleiche Gewalt haben wie —; 2) Jemb gleich stark, gewachsen II, 4, 2. VII, 6, 2. XVIII, 8, 4. XXIII, 10, 4; 3) angemessen schiede Iich; par est XIV, 6, 4. XXIII, 3, 2, es geziemt sich; ille quid se facere par esset intuedatur XXV, 9, 7. er berücksichtigte das od. er sah darauf, was für ihn zu thun Bsiicht war.

Paraetaci, orum, eine afiatische Bölferschaft zwischen Bersien u. Medien; in Paraetacis XVIII, 8, 1, im Lande der Barätater (d. i. in der Landschaft Barätacene). paratus, a, um (eigtl. Part. v. paro),

parātus, a, um (eigtl. Part. v. paro),
1) bereit zu thun, mit folgbem
Infin., XIV, 9, 4. XV, 4, 2: 2)
v v r bereit et XIV, 4, 3. XVIII,
8, 4. 7.

parco, peperci (selten parsi VIII, 1, 5), parsum, ere, 1) schonen, ber schonen, mit Dat., II, 6, 5. VIII, 1, 5 XIV, 6, 6. XXI, 2, 2. cives civibus p. aequum censebat VIII, 2, 6, er hielt es für billig, daß Bürger ein ander schonten; 2) etw. sparen, unterslassen; nulli rei parc. IV, 2, 5. nichts undersucht lassen, Messdaran setzen.

parens, tis, c. (pario), Bater, Mutter; Plur. parentes, Eltern.

pareo, ŭi, itum, ēre a) gehorchen IX, 5, 3. XIV, 4, 2. XV, 7, 4 cett.; gehorchen im Sinne v. ab hängig sein von XV, 10, 4; non parere VII, 4, 3, unge horsam sein; b) sich nach etw. richten, sich v. etw. leiten Lassen VII, 4, 6. XXIII, 8, 3. XXV, 17, 3.

pario, peperi, partum (VI, 1, 1), ere, gebären, trop. hervorbringen; a) verschaffen, erwerben VI, 1, 1. VII, 7, 5 cet.; b) verur= sachen, erwecken suspitionem XIV, 11, 3.

Parius, a, um, parist, b. i. bie Infel Paros betreffend, vgl. crimen; Plur. subst., Parii, orum, bie Narier.

parma, ae, f. ein ichwerer, runder Schild.

paro, avi, atum, 1. 1) bereiten, rüften XIV, 6, 1. 10, 2. 11, 1. XVIII, 6, 4; sich zu etw. rüsten, aliquid VII, 9, 5. XVII, 3, 2. XXIII, 2, 6; überte. mit folgdem Infin. womit umgehen, Anstalten zu etw. treffen XIV, 4, 1. XXV, 9, 2. 2) ans schaffen, erwerben XXV, 13, 4. Paros od. Parus, i, f. Paros, eine ber chcladischen Inseln im ägäi= ichen Meere.

pars, tis, f. 1) Theil; ju XIII, 4, 1 vgl. novem; ber Antheil, den Jemb v. e. Sache empfängt, XVIII, 2, 3, ob. ben Jemb an ei= nem Unternehmen hat, wie VII, 8, 4, nullam in ea re suam partem fore, fein Antheil baran murbe ber feine fein, b. i. er murbe feinen Theil baran haben; 2) Seite, in omnibus partibus XXIII, 12, 3, auf allen Seiten; zu XXV, 13, 5 vgl. neuter; 3) Partei XXV 2. 2. 8, 6. 6, 1 (vgl. bonus); 4) Rolle, die Jemb übernimmt, Geschäft X, 8, 3. parsimonia, ae, f. (parco), Spar=

famteit, Ginfachheit.

particeps, ipis (pars u. capio),

theilhaft, alicuius rei XX, 1, 3: über XVIII, 1, 6 vgl. habeo. partim, Adv. (von pars, uriprungl. = passus, us, m. Schritt, als Langenpartem), theils; partim-partim, theils — theils; zuweilen verbunden mit einem Genet. partit., wie XIV, 10, 2 u. XXV, 7, 2, wo das Abb. im Deutschen am patesacio, feci, factum, ere (pateo beften mit bem Subftant. zu bertauschen ift; partim - alii XVI, 1, 4 = partim-partim ob. alii-alii.

partior, îtus sum, îri (pars), theilen. parum, Adv., Comp. minus, Sup. minime. 1) parum, zu wentg, nicht genug; non p. liberaliter XXV, 13, 6, nicht zu wenig gast-

lich, b. i. sehr gastlich. 2) minus, weniger; non od. neque minus - quam, u. nicht weniger, b. i. eben so sehr — als; minus mit fehlendem quam II, 5, 2. XVIII, 9, 2. b) nicht sonber = lich, nicht recht IX, 5, 3; omnia minus prospere gesta VII, 7, 2, alle weniger ob. nicht recht glücklichen Unternehmgen; d) über quo minus vgl. quo; 3) minime, am wenigsten, keines weges V, 4, 4. XXI, 2, 2; quam minime XVIII, 8, 7, so wenig als möge lich; quam minime multa vesti-gia XX, 3, 3, so wenig viele Spuren als möglich, d. i. möglichst wenige Spuren.

Parus, f. Paros.

parvulus, a, um (Demin. v. parvus), fehr klein.

parvus, a, um 1) ber räuml. Ausbehng u. ber Menge nach: flein, gering, unbeträchtlich; 2) bem Berthe u. der Geltung nach: gering, unbedeutend II, 6, 1. XV, 2, 1. XVI, 2, 5, un-wichtig XIV, 5, 1; vgl. invidia, Subst. parvum i, n., etwas Geringes, daber parvi esse XVIII, 10. 4 b. geringem Berthe fein, wenig gelten, nichts zu bedeuten haben; über XXIV, 1, 4. vgl. existimo; 3) bem Alter nach: flein, b. i. jung; zu XXIII, 3, 2 vgl. nascor. - Der Sup. minimum fteht X, 1, 2. adverbial u. mit der Negation non den Begriff verstärkend : gar febr, gang befonders.

maß — 5 röm. Fuß. 1000 passus machten 1 rom. Meile, v. benen etwa 5 gleich sind einer

u. facio), 1) öffnen, übertr. ju= gänglich machen XXIII, 3, 4. 2) trop. offenbaren, enthüllen, cogitata IV, 3, 1.

pateo, ŭi, ere, offen fteben; aditus patet ad aliquem I, 8, 4. ber Bugang ju Sem. ftebt offen; patent honores XXV, 6, 2.

Zugang zu ben Shrenämtern steht | ihm offen.

pater, tris, val. familia; patres XXIII, 12, 2, die Bäter, die Se-natoren in Rom, s. conscribo.

paternus, a, um, väterlich.

patiens, tis (eight. Part. v. patior), 1) aushaltend, ausbauernb (bei ber Arbeit) VII, 1, 3. XI, 3. 1; 2) bulbsam, gebulbig XV, 3, 2, 7, 1.

patientia, ae, f. (patiens), Aus = bauer (bei Ertragg b. Anftrenggen u. Mühen) XVIII, 1, 3; firenge Lebensweise, Genügsamteit VII, 11, 4. XVII, 7, 4.

patior, passus sum, i, 1) leiben, ertragen XXV, 15, 1. VII, 9, 4; fich gefallen laffen XVIII, 1, 3, 2) leiden, geschehen laffen, zulaffen, gestatten XVIII, 10, 4. XXIII, 13, 4. XXV, 8, 4. mit acc. c. inf. II, 3, 1. 8, 7. 9, 4. V, 1, 4. XVIII, 6, 3. patria, ae, f. Baterland; XXV, 3,

3. Baterstadt, Geburtsort. patrimonium, ii, n. (pater), bas vom

Bater ererbte Bermögen, väterliche hinterlaffenschaft XXV, 12, 3.

patrius, a, um, vaterländisch; vgl. deus, mos.

patrocinium ii, n. Schut, Beistand. Patroclus, i, Freund des Achilles, im Trojan. Kriege b. Hettor ge= tödtet.

patruus, i, m. Dheim (v. vaterl. Seite). paucitas, atis, f. (paucus), geringe Anzahl, Wenigteit XIV, 7, 3. XVI,

paucus, a, um, wenig. XVI, 1, 2. impulsu paucorum Thebanorum auf Antrieb der Thebanischen Oligarchen.

paulus, a, um, wenig. Neutr. paulum abverbial u. als Deminutiv paululum XXII, 1, 4: wenig, etwas XXII, 1, 4; Ablat. paulo in Berbindg mit ante, furz vorher. VII, 5, 5. X, 5, 1. 7, 5. XXV, 10, 2. Paulus, i, rom. Familienname in

ber gens ber Aemilii.

pauper, eris, arm; Subst. ber Arme, bef. im Plur. pauperes.

paupertas, ātis, f. Armuth.

Pausanias, ae, 1) e. spartan. Felb-berr u. Sieger bei Platää 479 v. Chr.; 2) e. spartan. König (403—394) VIII, 3, 1; 3) e. Macedonier (336) XXI, 2, 1.

pax, pacis, f. der Friede; in XIII, 2, 2 personificirt: die Frieden &= göttin.

pecco, avi, atum, 1. fehlen, fich bergehen.

pecunia, ae, f. Geld; vgl. magnus; pec. publica II, 2, 2, Staatsein= nahmen; Plur. Gelber, Gelb = jummen; magnas pec. facere V, 1, 3, große Geldjummen ob. ein großes Bermögen erwerben.

pecuniosus, a, um, reich (an Gelb) V, 1, 3. XXV, 13, 1.

pedes, itis, m. (pes), Fußganger, Kußsoldat, sowohl collectiv als im Plural gebraucht.

pedester, tris, tre (pes), 1) ju Fuße gehend; copiae ped. ob. exercitus ped. Fußtruppen, Jugvolf; arma ped. XI, 1, 3, Waffen bes gußvolkes, ber Infanterie. Im Gegensat zu naves ober classis exercitus u. copiae ped. (VII, 9, 2. IX, 1, 1. X, 6, 3. XVII, 2, 1. VII, 8, 2. XII, 2, 3. XXIII, 1, 1, 1, 2, 3. XXIII, 3. 2 x heer 2 gaphmaght 11, 7), Landheer, Landmacht. pedissequus, i, m. (pes. u. sequor). Diener.

peditātus, us, m. Kugvolf, Infanterie XVIII, 3, 6.

Peducaeus, i, Sext., Freund bes Atticus u. Cicero.

pellicio, exi, ectum, ere, an sich loden, Jemb für sich gewinnen. pellis, is, f. Feu.

pello, pepuli, pulsum, ere, 1) ftogen, ichlagen; 2) insbes. vertreiben mit patria III, 1, 3. VII, 6, 4. XVI, 3, 3. XIX, 3, 2; pulsus XVI, 1, 4, als Bertriebener; b) als milit. Runftausbr. schlagen XIV, 6, 7. XVII, 3, 6. XXIII, 4, 1. 6, 3. 11, 7. Pelopidas, ae, thebanischer Felbherr,

gefallen 364.

Peloponnesii, orum, Beloponnefier, die Bewohner bes Beloponnes. Peloponnesius, a, um, u. Peloponnesiacus, a, um, peloponnesiscus, bellum Pel., der peloponnes. Krieg, der 431—404 v. Chr. zwischen Athen u. Sparta um die Hegemonie über Griechensand geführt wurde.

Peloponnesus, i, f. ber Belopons nes, bie fübliche halbinfel Griechen-

lands, jest Morea, pelta, ae, f. Pelta, ein leichter, runder Schild (vgl. parma).

peltasta u. peltastes, ae, m., Belstaft, ein nach feinem Schilbe (pelta) benannter, leichtbewaffneter Solbat.

penates, jum, m. bie Penaten, bie Saus- u. Schutgötter ber Familie bei ben Römern.

pendo, pependi, pensum, ĕre, abwägen, abzahlen, pecuniam XXIII, 7. 5.

penes, Praep. mit Accuf., bei, in Jembes Gewalt, Befit ob. hänben, II, 7, 2. XVIII, 11, 3. XXV, 8, 1.

penětro, avi, atum, 1. einbringen. penitus, Adv. inë Innerste, tief sinein. per, Praep. mit Accus., 1) örtsich: bur ch X, 9, 6. XVI, 1, 2; per Ligures XXIII, 4, 2, burch bas Gebiet ber Ligurer; 2) zur Bezeichng einer Person ob. Sache als Mittel: bur ch, verm ittelst VII, 5, 3. 8, 6. X, 1, 4. XIII, 3, 2. XVIII, 7, 3, bur ch Hüste, bur ch Bermittelung VII, 5, 4. IX, 3, 3. XX, 1, 3. XXV, 7, 2. per se VIII, 1, 1, burch sich selbst, an u. für sich; per litteras ob. epistulas briestich, schriftlich IX, 3, 3; 3) zur Angabe eines Gestattens ob. Berhinderns, wegen, halber, per aetatem XIX, 4, 1, Alters halber; von Seiten ob. mit Bewilligung Jembes XVIII, 10, 3. XXIV, 2, 2.

peradulescentulus, i, m. ein sehr junger Mann XVIII, 1, 4. peraeque, Adv., völlig gleich, ganz gleichmäßig XXV, 13, 6.

perago. ēgi, actum, ere, eigtl. burchführen, bah. etw. burchfegen, außführen XXII, 3, 1. XXV, 22, 3; bollenben, consulatu peracto XXIV, 2, 2, nach Ablauf bes Consulats.

perägro, avi, atum, 1. burchziehen, burchmarschiren.

percello, culi, culsum, ere, start in Bewegg segen, trop. ers düttern, töbtlich treffen XVI, 2, 4, stürzen X,5,3,niebers dlagen, nieberwerfen XIV, 6, 8. XVIII, 5, 1. XXV, 11, 2.

percipio, epi, eptum, ere (per-capio),
1) etw. annehmen, betommen,
empfangen XXV, 11, 5. 2)
trop. in sich aufnehmen, kennen
lernen XXV, 17, 3.

percutio, ussi, ussum, ere (quatio), burchbohren XII, 4, 2. XV, 9, 1. Perdiccas, ae, 1) Sohn des macebou. Königs Amhnias II. XI, 3, 2. 2) Feldherr u. Bertrauter Meganbers des Gr. XVIII, 2, 1.

perditus, a, um (eigti. Part. v. perdo), verloren, heilios, perdita luxuria X, 6, 2.

perdo, idi, itum, ere, ju Grunbe richten; verlieren XVIII, 5, 4.

perdūco, xi, ctum, ere, burchführen; bah. 1) wohin führen X, 2, 2; 2) trop. wohin bringen; ad dignitatem XIX, 1, 4, erheben zu—; eo perd., ut, bahin bringen; bah —; bef. wozu bewegen, für etw. gewinnen X, 5, 2. XV, 4, 1. XVIII, 2, 5, an letztere Stelle ohne Angabe bes Wohin, aber im Sinne von perd. ad suam voluntatem, wie XV, 4, 1, worüb. vgl. voluntas.

peregrinātio, onis, f. Aufenthalt außer dem Baterlande, Berlegung bes Wohnsitzes XXV, 2, 3.

pereo, ii. (selten īvi), itum, īre, umfommen, sein Leben verlieren; mihi pereundum est, ich bin verloren, II, 8, 6.

perexiguus, a, um, sehr klein.
perfero, tüli, lätum, serre, 1) bis
an bas Ziel bringen ob. schaffen
XVII, 8, 7; 2) insbes. überbringen IV, 4, 1; samam pers
de, b. Rachricht ob. Kunde v.
etw. bringen; auch ohne sama,
ad aliquem perfertur VI, 4, 1

od. hinterbracht; 3) übertr. er= tragen, sich einer Sache unter-ziehen VII, 1, 4; bis zu Enbe ob. gang erbulben, poenam III, 1, 5.

perficio, ēci, ectum, ĕre (per u. facio), 1) zu Stande bringen, burchseten, ausführen IV, 2, 5. X, 8, 5; 2) es babin bringen, mit folgdem ut XV, 6, 4.

perfidia, ae, f. Treulofigfeit, Unreb=

lichkeit.

perfuga, ae, m. Ueberläufer.

perfugio, fugi, fugitum, ĕre, wohin

perfungor, nctus sum, i, überstehen,

aliqua re, eine Sache.

Pergamenus, a, um, ju Pergamus gehörig, ber Sptittbt bes pergamenischen Reiches in Rleinafien, Plur. Subst. pergamenisch. Pergameni, orum, bie Bergamener, Unterthanen des pergamen. Reiches. Pericles, is u. i, ber größte athen.

Staatsmann, geft. 429 v. Chr. periculum, i, n. (v. ungebraucht. bem Stammworte zu perior, experior, erproben), 1) eigtl. Bersuch, Probe; 2) a) die mit einem Versuche anfänglich berbundene Gefahr; capitis per, f. caput; in per. esse, in Gefahr ichweben; maiori esse per. X, 2, 4, in besteutender Gefahr ichweben (wo Andere in maiore esse per. schreiben XXIII, 9, 2. periculo suo II, 6, 2, mit Gefahr für ihn felbft, b. i. mit personlicher Gefahr; periculum est, ne, es ift zu bejorgen, daß; periculum alicuius (Genet. obiect.) I, 3, 4, Gefahr vor Jemb; b) gefahrvolles Un-ternehmen IX, 2, 1. X, 5, 2. XVI, 4, 3; 3) als gerichtl. Ausbr., bef. a) Gefahr vor Gericht, b. i. gerichtliche Verfolgung, An= flage XIX, 2, 3; b) die schriftliche Prozesverhandlung, Prototoii, XV, 8, 2.

perillustris, e, febr glanzend, bab. febr in die Augen fallend, berühmt. perinde, Adv. eben so; per. ac si,

gerabe als wenn.

etw. wird an Jemb gemelbet peritus, a, um, erfahren XI, 2 2, mit Genet., in einer Sache, civitatis regendae u. rei publicae, in der Leitung bes Staates, in der Staatsverwaltg; einer Sache fundig, wie regionum XIV, 8, 4. mit dem Terrain bekannt.

periurium, ii, n. Meineid.

permitto, īsi, issum, ĕre, burchgeben laffen, bah. trop. 1) überlaf= fen arbitrio alicuius XXII, 1, 3; 2) erlauben, gestatten, mit folgbem ut XIV, 10, 1. XV, 8, 1, mit Ins. IX, 4, 1.

permoveo, övi, ötum, ēre, bewegen. pernicies, ēi, f. Berberben; per-niciei esse VIII, 2, 2, 3um Berderben gereichen (alterthümlich pernicii); sibi perniciei esse XII, 4, 2, fich ins Berberben flurgen.

perniciosus, a, um, verderblich, ge= fährlich.

pernocto, avi, atum, 1) die Nacht zubringen, cum aliquo VII, 2, 2. peroro, avi, atum, 1. ausreben, fich aussprechen XV, 6, 3; in XIX, 4. 2 bebeutet es ju Ende fprechen.

perpaucus, a, um, fehr wenig. Perpenna, ae, Marcus, Römischer Alt-Censor, gest. 49 XXIV, 1, 1. perpetior, essus sum, i (per u. pa-

tior), erbulben, ertragen.

perpetuo, Adv. fortwährend, immer. perpetuus, a, um, 1) an einander od. zusammenhängend XV, 5, 1; 2) ganz, perpetua vita XXIV, 1, 3, im ganzen Verlaufe des Lebens; 3) fortwährend, beständig, dauernd I, 3, 1, 8, 3. VII, 4, 7. XXI, 2, 2 (an dieser Stelle: lebenslänglich), XXII, 4, 3, unwandelbar XXV, 9, 1. Persa u. Perses, ae, Perser, Be-wohner bes persisch. Reiches im westlich. Asien; meton. XVI, 4, 3. XVII, 4, 1. für das Land Persien; Perses adjectivisch gebraucht, persis o, in rex Perses statt rex Persarum II, 8, 2. VII, 4, 7. 9, 5. XII, 3, 1.

perscribo, psi, ptum, ere, genau ob. ausführlich ichreiben, befchreiben; haec perscripta ei mittit XIV,

5, 3, dies theilt er ibm schriftlich ausführlich mit.

persequor, cutus u. quutus sum, i,
1) aliquem pers. VII, 6, 3, Jemb beharrlich nachfolgen, nach= laufen, um ihn zu sehen (wenn es bort nicht prosequi heißen muß); nachsetzen, verfolgen; Metr. persequitur tantum XIV 6, 5, er fest dem M. nur nach ob. er verfolgt ben M. nur (abfichtlich ohne ihn einzuholen); aliquem bello pers., Jemb mit Krieg verfolgen oder betriegen; armis pers. XXII, 1, 4, fort u. fort betämpfen; 3) erzählend burch= geben, aufgählen, ergählen Praef. 8. XXIV, 3, 4. 5. XXV, 11, 2. 19, 1.

Perses, f. Persa.

persevēro, avi, atum, 1. worin beharren, beharrlich fortfahren. Persia, ae, f. Berfien, ein Reich

im weftlichen Afien.

Persicus, a, um, persich.

Persis, idis, f. die Landschaft Bersis, ratterfestigkeit. ein Theil des großen persischen pertineo, ui, ere (per u. teneo), Reiches.

persona, ae, f. 1) a) Maste eines Schauspielers; a) meton. Rolle ob. Berfon, welche ber Schaufpieler barftellt; 2) übertr. bie Rolle, bie Jemb im Leben fpielt, bas, mas er vorstellt, sein Charatter, seine Personlichkeit Praef. 1; bie Stellung, bie Jemb in ber Welt einnimmt, seine Mürbe, principis pers. XV, 1, 2, eine hochgestellte Persönlichkeit; b) die Person, der öffentliche Charatter XVI, 4, 3, val. alter.

persuadeo, si, sum, ere, (eigtl. etw. glaublich machen), einreben, alicui aliquid II, 5, 1; mit folgen-bem acc. c. inf. II, 2, 7, XIV, 10, 3. XVIII, 3. 5 (an welchen Stellen die Botg einreben treffender ift als die fonft gang u. aabe "überzeugen"); VII, 6, 2 sic populo erat persuasum, fo war es dem Bolfe eingerebet (nämlich v. ben Leitern u. Lenkern ber Boltsmenge), b. i. biefe Ueberzeugg war bem Bolke beigebracht: in II. 2, 7. abfol. ber Ueberzeugung Gin= gang verschaffen; überreben (etw. zu thun), absol. XXV, 4, 2; mit folgdem ut II, 2, 2. XV, 7, 4. XVI, 5, 2. XVIII, 2, 1. XVIII, 2, 4. XXIII, 8, 1; nach einem feltenen Gebrauche mit bem blogen Infinit. X, 3, 3. ei persuasit tyr. facere finem cett., -- ein Ende machen u. f. w. zu wollen.

pertaedet, sum est, ēre, Verb. impers, einer Sache überdruffig fein, mit bem Accuf. ber Berfon u. bem Genet. ber Sache; negotii eum pertaesum est XXV, 15, 2, er wurde des Geschäfts überdrüssig. perterreo, ui, ĭtum, ēre, in Schreden

fegen, febr erichreden.

pertimesco mui, ere, sehr in Furcht gerathen, fehr befürchten XIV, 4, 5, mit folgbem ne VII, 5, 1; de aliqua re pert. XV, 7, 1, für etw. in Furcht od. Besorgniß gerathen. pertinacia, ae, f. Hartnädigkeit, Cha-

bis zu einem gewiffen Puntte fich erstrecken, dah. trop a) etw. betreffen, Bezug haben, sich beziehen auf etw., ad aliquam rem IV, 4, 2. VII. 3, 3; in Bu= sammenhang stehen mit etw. VII, 3, 6; b) wozu bienen XV. 1, 3. 2, 4. XAIII, 11, 3. XXV. 21, 5; wozu gehören VIII, 2, 6. perturbo, avi, atum, 1. in Bermir-rung bringen XXV, 2, 2: trop. beunruhigen; perturbatus, beun=ruhigt, bestürzt IV, 4, 5. XVIII, 12, 1.

pervěho, xi, ctum, ěre, etw. ans Ziel bringen; Pass., wohin gebracht werden, gelangen, kommen. pervenio, eni, entum, īre, wohin tommen, gelangen I, 2, 4. II, 7, 4 cet. vgl. odium; huc ubi perventum est XIX, 4, 1, als man hierher gefommen war; XXIII, 10, 1, gludlich ju Jemb tommen; aliquid ad aliquempervenit XV, 3, 6, es wird Semb etw. ju Theil; auf etw. ju iprechen tommen XV, 6, 3.

perverto, ti, sum, ere, um u. um | Pharnabazus, i, e. persisch. Satrap febren: trop. gerftoren VI, 2, 2, verberben XXII, 3, 3.

pervulgātus,a, um, allgemein betannt.

pes, pědis, m. Fuß.

peto, īvi u. ĭi, ītum, ĕre, eigtl. etw. ju erreichen suchen; bab. 1) pet. aliquem, auf einen losgeben, einen angreifen; cum maxime Ath. peti dicerentur II, 2, 6, b. i. als es hieß, daß es besonders auf die Athenienser abgesehen sei ob. den= selben gelte; ebenso sensit se peti XXIII, 12, 5, er mertte, daß es auf ihn abgesehen sei, ob. baß es seiner Person gelte; b) ein Biel zu erreichen suchen I, 5, 5, wohin ziehen I, 2, 1. XXIII, 4, 2. 2) trop. verlangen, sich um etw. bewerben, erbit-ten, bitten, aliquid, etw. ob. um etw. I, 1, 2. II, 9, 4. VII, 5, 5. 8, 2; aliquid ab aliquo, Jemb um etw. I, 4, 3. XI, 2, 4. XV, 7, 2 cett.; petere mit folgbem ut XV, 6, 1, mit ne IV, 2, 5; ab aliquo p., ut ob. ne. Semb bit-ten baß ob. baß nicht VI, 4, 1. VII, 10, 1. XVIII, 6, 3 cett. b) fich um etw. bewerben, aliquid XXV, 6, 2; 3) etw. zu erlangen suchen XXIII, 11, 4, vgl. salus; neque id, quod petivit, consecutus est XVII, 1, 4, er erreichte aber nicht, was er ju erlangen suchte, b. i. feinen Bived. petulans, tis, frech.

Peucestes, is, ein Macedonier im

Gefolge Alexanders.

phalanx, angis, f. Phalang, d. i. eigtl. jebe Schlachtreihe, insbes. aber a) die im Centrum stehende bichtgeschloffene Schlachtreibe bes schwerbewaffneten Fugvolts XII, 1, 2 (vgl. reliquus), XVI, 4, 2; b) bie ph. Macedonum XVIII, 7, 1. 8, 2. ift die in 12-16 Gliebern aufgestellte Schlachtorbnung bes ichwerbewaffneten macedon. Fuß-

Phalēreus (breishlbig), rei, m. aus Phaleron, einem Hafenorte Athens. Phalēricus, a, um, phalerisch; portus

ber nordwestlich am hellespont gelegenen Landschaften Kleinafiens. Pherae, arum, f. 1) Stadt in der pelasgischen Ebene Theffaliens. 2) griech. Stadt in der Landschaft Meffenien.

Pheraeus, a, um, von Phera, ber

theffalischen Stadt.

Phidias, ae, Name e. angesehenen Atheners, ber von Sulla bie Schonung der Stadt erlangte XXV, 3, 2. wo Anbere Midias setten. Philippus, i, name eines Gilboten. Philippensis, e, Philippisch; proelium Ph., Schlacht bei Philippi, einer Stadt Macedoniens, in ber Brutus u. Caffius befiegt u. bie letten hoffnungen der Republikaner vernichtet wurden (42 v. Chr.).

Philippus, i, 1) König v. Macebonien 360 — 336 v. Chr., Bater Alleranders bes Gr. XI, 3, 2. XIII, 3, 1 (wo er Macedo beißt), XVIII, 1, 4. 6, 3. XXI, 2, 1. Philipp mit bem Beinamen Arrhibaus, halbbruber Meganders bes Gr. XIX, 3, 3. 3) Philipp III., Rönig v. Macebonien 220 - 179 v. Chr., XXIII, 2, 1. Philistus, i, Name eines griech.

Historikers aus Sprakus.

Philocles, is, athenischer Feldherr bei Aegospotamos 405 gefchlagen. philosophia, ae, f. Philosophie; de phil. sermonem habere XV, 3, 3, ein philosophisches Gespräch führen.

philosophus, i, m. Philosoph. Philostratus, i, der Mörder Dions. Phocion, onis, ein athen. Feldherr u. Staatsmann, geft. 317 v. Chr.

Phoebidas, ae, spartanischer Felb-perr, ber 383 bie Burg in Theben besette.

Phoenix, īcis, ein Phonicier, Bewohner ber affatischen Rüftenlandschaft Phönicien.

Phrygia, ae, Phrygien, eine Landschaft im Innern Rleinafiens.

Phryx, gis, ber Phrygier, Bewohner bon Phrygien.

Phyle, es, f. ein Castell in Attika, an ber Grenze Bootiens. II, 6, 1, ber Bafen von Phaleron. pietas, atis, f. (pius), Pflichter =

füllung jeber Art, ber Liebe, Dantbarfeit u. Chrerbietung gegen Gott, gegen Bermanbte u. gegen Jeben, bem wir etw. verbanten; baber: kinbliche Liebe XXI, 1, 4; Bruberliebe XX, 1, 5; Liebe zu ben Seinigen XXV, 17, 1; Chrerbietung, Er= gebenheit gegen Berwandte XXV, 5, 1; Patriotismus XVII, 4, 2. pila, ae, f. Pfeiler, Saule. Piraeeus (breifilbig), ĕi, ob. Piraeus, i, m. ein Fleden u. hafen b. Attita, ber mit Athen burch bie langen Mauern verbunden war; es war hier ber große Sandels= bafen. Pisander, dri, 1) e. athen. Felbherr im peloponnefischen Rriege. Befehlshaber spartanischer Flotte in der Schlacht bei Knibus. Pisida, ae, ein Bisibier, Bewohner einer subl. Lanbschaft Kleinasiens. Pisistratus, i, e. athen. Thrann (560 – 527 v. Chr.). Pittacus, i, einer ber fieben Beisen Griechenlands (geb. um 648 b. Chr.), in Mytilene auf Lesbos. pius, a, um, pflichtmäßig handelnb gegen Berwandte, Baterland u. f. w., poenitet, dit, ere (richtiger paenibab. in Bezug auf letteres: pa- tet), Reue empfinden, bereuen, triotisch IX, 5, 2. placeo, di, itum, ere, gefallen. placo, avi, atum, 1. befänftigen, verföhnen, ausföhnen. plaga, ae, f. Schlag, Hieb XVIII, 4, 2; trop. Unglud XVIII, 5, 1. olane, Adv., ganz, völlig. Plataeae, arum, Stadt in Böotien, berühmt burch die Niederlage ber Perfer 479 b. Chr. Plataeenses, ĭum, bie Blataenfer, Einwohner v. Blatää. Plato, onis, m berühmter athen. Philosoph (geb. 429 b. Chr.). plebiscītum, i, n. (plebs u. scisco), Boltsbeichluß. plebs, plebis od. plēbi, f. das Bolk. plecto, ere, gewöhnl. nur im Pass. plector, gestraft werben, bu = Ben I, 8, 4; sich einen Tabel zuziehen XXV, 11, 6.

plenus, a, um, poll, consilii IV, Polyperchon, ontis, (gewöhnl. Poly-

1, 2. VII, 1, 2, reich an Klugheit, einfictsvoll. plerique, aeque, aque, fehr viele. Praef. 1. 6. XIII, 4, 2. XVII, 4, 6. 6, 1; biemeiften I, 7, 1. II, 3, 1 u. f. w. plerumque, Adv. meiftens, gemeiniglich. plumbum, i, n. Blei. Poecile, es, f. (ποικίλη στοά), bie bunte Salle, eine mit den Bildniffen berühmter Männer ae= fcmückte Bilbergallerie am Markt= plate zu Athen, I, 6, 3. poēma, atis, n. Gedicht, poemata pronuntiare XXV, 4, 1. fie bor= traaen. poena, ae, f. eigtl. Lösegelb für eine Blutschulb, baber Genugthuung, Strafe; poenas dare alicui I, 3, 5, v. Jemb beftraft, zur Strafegezogen werden; legis poena XV, 8, 2, die Strafe, welche bas Gefet vorschreibt, d. i. die gesetliche Strafe, wie III, 1, 5. legitima poena. Poenicus (Punicus), a, um, punij d, eigtl phonicisch; daher cartha= gifch, weil Carthago eine phonicische Colonie mar. impers.; poenitet aliquem ali-cuius rei, es reut Jemb etw. XIII, 4, 1; es thut einem etw. leib V, 3, 2. Poenus, i, ein Bunier ob. Carthager. In XXIII, 10, 1. wird nach= brücklich Hannibal so genannt. poeta, ae, m. Dichter. poētica, ae, f. Dichtfunst; p. attingere XXV, 18, 5, sich in der D. versuchen. poēticus, a, um, poetisch, die Dichtfunft betreffend; vgl. quaestio. polliceor, itus sum, eri, versprechen. pollicitatio, onis, f. Beriprechen. Polybius, ii, ein griech. Geschichtsschreiber im zweiten Jahrhundert v. Chr. Polymnis, Gen. (nach Analogie ber Nom. propr. auf es) i, XV, 1, 1 (wo Polymnidis wohl richtiger), Bater bes Spaminonbas. sperchon), Feldherr Alexanders bes Gr., v. Antipater 319 v. Chr. jum Reichsverwefer ernannt.

pompa, ae, f. feierlicher Aufzug, Brocession, Gepränge, funeris XXV, 22, 4. bei b. Leichenbegängniß.

Pompeius, i, (Cn.), ber Gegner Caefars u. v. biefem 48 v. Chr. bei Pharfalus in Theffalien geschlagen, worauf er nach Aegypten floh, wo er ermorbet wurde.

Pomponius, ii, Rame eines plebejifden Gefchlechts in Rom, ju welchem Atticus gehört.

ponděro, avi, atum, 1. (pondus),

abwägen, abichaten.

pondus, eris, n. Gewicht, Last; auri p., Menge Goldes, viel Gold XV, 4. 1. pono, posni, positum, ere, 1) fegen, stellen, binstellen, aufstellen I, 6, 3. IV, 1, 3. VII, 4, 5. XVIII, 7, 2; errichten, 3. B. statuam, tropaeum, vgl. castra; praesidium p. VII, 4, 7, eine Befatung wohin legen; aliquem in bello prin-cipem p. XXIII, 2, 6, Jemb im Kriege als obersten Leiter hinftellen, an die Spige ftellen; 2) feten, rechnen, bafür halten, aliquem primum p. VIII, 1, 1, Jemb für ben erften halten, Jemb obenan ftellen; aliquid in vitiis p. XV, 1, 2, etw. unter die Fehler rechnen; aliquem alicui parem p. VII, 3, 5, Jemb einem Andern für gleich halten ob. an die Seite ftellen; ebenso Praef. 5. VII, 11, 6; 3) aliquid in aligna re p. VII, 11, 4, etw. in od. auf etw. seten; spem positam habere in aliqua re XVIII, 11, 2, vgl. habeo; 4) trop. aufftellen, einen Sat aufstellen, vorbringen, äußern XV, 6, 1, baher als verb. declar. mit folgbem acc. c. inf.; 5) wegseten, trop. niederlegen, fahren laffen; vitam p. IV, 5, 5. ben Beift aufgeben. pons, pontis, m. Brude.

Pontus, i, m. eigtl. das schwarze post, I) Adv. 1) hinten, von Meer, meton. ber Bontus, b. i. die Landschaften im Guben bes fcmargen Meeres, z. B. Bithynien. *roulāris, e (populus*), 1) zum Bolke

gehörig; 2) dem Bolte günftig, bah. Subst. populares, die Bolts-freunde, die Demotraten XIX, 3, 1. populi scitum, i, n. Bolišbejojus III, 1, 5. VII, 5, 4. XV, 7, 4. XIX, 2, 2.

populor, atus sum, ari, verwüften,

plündern.

populus, i, m, 1) Bolt, als Geammtheit der freien Bürger einer Stadt od. eines Staates; pop. urbanus V, 2, 1, bas Bolt in ber Stadt; bie Bürger; 2) bas Bolt jur Bezeichnung bes Demos, wie populi causam agere XIX, 3, 1, die demokratische Richtung vertreten; populi potentiae non amicus VII, 5, 3, tein Freund der Demofratie.

porrigo, rexi, rectum, ere, vor fich hinftreden, ausstreden.

porta, ae, f. Thor, Pforte; vgl. Cilicius. porticus, us, f. Säulengang, Halle. porto, avi, atum, 1. 1) tragen; secum p., mit ob. bei sich füh-ren; vehiculo portari, XIX, 4, 1, auf einem Wagen fahren; 2) insbes. bringen; quae regi portarentur XIV, 4, 2, mo der Conjunct. den Gebanken bes Aspis ausbrückt, "was dem König (als Tribut) gebracht werben follte.".

portus, us, m. hafen. posco, poposci, ere,forbern,erforbern. possessio, onis, f. (possideo), 1) Besit XX, 2, 4; 2) meton. Befigung, Befigthum, Gut.

possideo, ēdi, essum, ēre, 1) befigen; 2) befest halten II, 6, 2. possum z potňi, posse, 1) fönnen I, 1, 1. 3, 4 cett; 2) ver= mögen, zu bewirken im Stande fein VIII, 1, 2 XX, 3, 5; plurimum posse VIII, 3, 2, fehr große Gewalt haben; tantum auctoritate potuit valuitque eloq. X, 3, 8, er hatte fo viel Ginfluß burch fein Unfeben u. Gewalt durch feine Beredfamfeit.

hinten XVIII, 5, 5, wo post mit verberibus zu verbinden ift; 2) hernach, nachher VII, 5, 4. XV, 6, 4; neque multo post

lange nachher; zu neque ita multo post vgl. ita; post non multo IV, 3, 1 (gewöhnlicher non multo post), nicht lange nachher; ebenso post neque ita multo V, 3, 4; vgl. aliquantus. Bei einer Beitbestimmg auf die Frage: wie lange nachher? mit einer Orbnungszahl wird vor quam zuweilen post weggelassen, wie: sexto fere anno quam erat expulsus III, 1, 5. II) Praep. mit Accus v. ber Zeit: nach, post haec XVIII, 8, 7, nach diesem, b. i. hierauf; feit, post hominum memoriam, f. memoria; oft mit folgbem quam, 3. B. post annum quartum, quam erat expulsus III, 3, 3, nach bem vierten Jahre, als —, b. i. vier Jahre, nachdem er vertrieben worden war, ob. vier Jahre nach feiner Bertreibung; ebenfo V, 3, 3. X, 5, 3. 10, 4. postea, Adv. nachher, später;

vgl. das folgde Wort.

posteāquam, Coniunct., nachdem;
in X, 4, 3. XIV, 3, 5. burch
vero getrennt post. vero quam;
construirt wird es bei Repos mit
Indic. Perf.

posterus, a, um (Superl, postremus), nachfolgenb, kommenb I, 5, 3. III, 3, 1 cett. Comp. neutr. posterius, adverb., nachber, später. Der Ablat. bes Sup. postremo, adverb., zulett, enblich, schließlich.

postquam, Coni., nachbem, als, meist mit Indic Perf., u. zwar, wenn ausgebrückt wird, baß zwei handlungen unmittelbar auf einanber gesolgt sind; mit bem Indic. Plusq. XXII, 4, 2. XXIII, 8, 1. XXV, 22, 3.

postremo, f. posterus.
postridie, Adv. Tags barauf.
postulatum i n (postula) hi

postulātum, i, n. (postulo), die Forberung, das Begehren; postulata facere, die Forderungen erfüllen. postulo, avi, atum, 1. fordern, berlangen, beanspruchen, mit folgdem ut, dem bloßen Conjunct., dem Inf. u. dem acc. c. inf.

XXIII, 4, 3. XXV, 8, 5, u. nicht lange nachher; zu neque ita multo post vgl. ita; post non multo IV, 3, 1 (gewöhnlicher non multo post), nicht lange nachher; ebenspost neque ita multo V, 3, 4; vgl. aliquantus. Bet einer Zeitbestimmg auf die Frage: wie lange nachher? mit einer Ordnungszahl wird dur dur der Arten dasse vor dam zuweilen post wacht.

potestas, ātis, f. (possum), 1) Macht. Gewalt zu od. über etw.; esse in sua potestate XXV, 6, 1, sein eigner Berr fein, bie Selbftan= digteit bewahren: aliquem in sua tenere potestate V, 2, 1, Jemb beberrichen. Jemb nach seinem Willen lenten; in alicuius potestatem venire, in Jembes Gewalt kommen — Gewalt einzelner Obrigkeiten, also: Amtsgewalt. Poften, Umt (welches mit ausübender Gewalt bekleibet ist), I, 3, 5. 8, 3. VI, 2, 1. IX, 1, 1. XVI, 1, 4. XIX, 1, 2. XXIV, 2, 3; so auch regia potestas VI, 3, 5; potestas omnium rerum VI, 1, 5, Macht über alle Dinge, b. i. die höchste Gewalt; Bollmacht XVII, 2, 2. 2) Gelegenheit, alicuius conveniundi VII, 9, 5, 3emb zu besuchen; X, 2, 5. XXV, 12, 1; sui facere potestatem XVII, 3, 6. XXIII, 9, 1, Macht ob. Gelegenheit über sich geben, b. i. sich beikommen lassen; Erlaubniß XXV, 11, 1. potio, onis, f. Trank.

potior, f. potis.

potior, ītus sum, īri, sich einer Sache bemächtigen, mit Mblat. I, 2, 1. 7, 3 cett., bei Repos oft (abgesehen von bem gebräuchlichen rerum potiri XXV, 9, 6, sich ber obersten Gewalt bemächtigen) mit bem Genet. wie VI, 1, 4. X, 5, 5. XVII, 2, 1. XVIII, 7, 1. XX, 2, 1. XXV, 9, 6, dies Berb. war in der ältern Latinität ein transit.; baraus ist auch die Construction mit d. Gerundiv. zu erklären: siducia regni potiundi XVII, 4, 2.

potis, pote, Comp. potior, porjüglicher, wichtiger: nisi maiora potiora haberemus VII, 2, 4, wenn wir nicht bas Größere für michtiger, b. i. erwähnungswerther hielten. Neutr. potius, adverb., vielmehr, lieber, mehr; Sup. neutr. potissimúm, adverb., hauptfächlich, vornehmlich, borzugeweise I, 1, 2. II, 9, 1. 10, 4. XVII, 3, 1, 8, 5. XXIII, 11, 6; gerabe XX, 4, 3. XXV, 3, 3. 12, 1. prae, Praep. mit Abl., bor, im Raume, im Bergleich mit.

praebeo, ŭi, ĭtum, ere, 1) zeigen, sehen laffen, daher beweisen, er weisen XXV, 4, 4; se praep., sich zeigen, sich erweisen als XVII, 6, 1. XIV, 2, 1. XXIII, 7, 5; 2) darreichen, geben II, 10, verurfachen erwecken, XIV, 10, 3. XVII, 8, 2. praeceptor, oris, m. Lehrer.

praeceptum, i, n. Borschrift, Lehre VIII, 2, 3. XXV, 17, 3; Befehl, Auftrag X, 8, 5. XVIII, 9, 5. XXIII, 11, 4.

praecipio, epi, eptum, ere (praeu. capio), 1) im voraus bemerken, er= innern XV, 1, 1; 2) befehlen, sagen, was geschehen soll, mit praefectura, ae, f. Prafectur, b. i. folgbem ut, ob. indirectem Fragefat. praecipito, avi, atum, 1. (bon praeceps, eig. kopfüber fturgen), hinabftürzen.

praecipue, Adv. vornehmlich, vorzüglich.

praecipuus, a, um, besonbers, por= züglich, außerordentlich.

praeclare, Adv. sehr glänzend, r ü h m= lich; pr. factum, eine fehr rühm= liche That.

praeclarus, a, um, hervorleuchtend, herrlich, rühmlich; praecla-rum hoc (sc. est) Thrasybuli VIII, 3, 2, eine herrliche ob. eble That d. Thr. ist diese.

praecurro, curri u. cucurri, cursum, ĕre, vorauslaufen, trop. über= treffen, aliquem nobilitate VIII, 1, 3.

praeda, ae, f. 1) Beute; in XIII, 1 2. Beutegeld: 2) trop. Sewinn, Bortheil; ab aliquo magnas pr. facere XII, 2, 3, v. Jemb große Bortheile ziehen, mit dem Nebenbegriffe des Tadels.

praedestino, avi, atum, 1. porher beschließen, sich eber entschließen, als ein Unberer einen Befchluß faßt XVIII, 2, 4.

praedico, avi, atum, 1. 1) verfündi= gen, erklären, behaupten VII, 4, 6. VIII, 1, 4. XVII, 4, 8 cett. verheißen XVIII, 13, 3; 2) rühm-lich erwähnen, rühmen VII, 11, 2. X, 10, 2. XX, 4, 3. XXV, 9, 1.

praedico, xi, ctum, ere, 1) vorher= fagen; Zufünstiges vorher verfündigen, prophezeien XXV, 16, 4; 2) im voraus einen Auftrag, Befehl geben, überh. einschärfen, mit folgbem ut u. ut ne II, 7, 3. XIV, 9, 4.

praedium, ii, n. Grundstüd, rusticum pr. XXV, 14, 3 Landgut.

praedo, onis, m. Räuber; maritimi praedones II, 2, 3, Seeräuber.

praedor, atus sum, ari (praeda), Beute machen; exire praedatum, auf Beute, auf Raub ausgeben VII, 8, 6.

praefatio, onis, f. Borrede.

e. Befehlshaberstelle in den Brovingen, welche b. ben Confuln ob. Pratoren besonders an rom. Ritter

pergeben murbe. XXV, 6, 4. praefectus, i, m. (praeficio), Borfteher, Muffeher XVIII, 11, 1; morum XXII, 3, 2, Auffeher über bie Sitten ; pr. classis ob., infofern praesectus eigtl. Partic. ift, auch mit d. Dativ classi, VI, 4, 1. IX, 1, 1. Abmiral; über praef. fabrum j. faber; bei nichtrom. Bolfern bezeichnet es Befehlshaber, Statthalter. Satrap.

praefĕro, tŭli, lātum, ferre, vorziehen. praefīcio, ēci, ectum, ĕre (prae-facio), Jemb als Haupt ob. Befehlshaber über etw. fegen, alicui rei; pari imperio praefici. simul cum aliquo VII, 5, 4, mit gleichem (mit demfelben) Oberbe=

fehle bekleibet werben mit (wie) Jemb; absol. anstellen X, 9, 1. praefīnio, īvi u. ĭi, ītum, īre, borber bestimmen.

praemium, ii, n. Lohn, Belohnung; praemiis XXV, 11, 1 (abl. causae), in Folge ber Belohngen.

praenuntio, avi, atum, 1. borber Runde bringen.

praeoccupatio, onis, f. Zuvoreinnahme, zeitige Befegung (eines Drtes).

praeoccupo, avi, atum, 1. 1) sich einer Sade vor her, d. i. früher als ein Anderer, bemächtigen, aliquid XIV, 7, 2. XVIII, 2, 4; 2) einem zuvorkommen, einen überrumpeln X, 4, 1.

praeopto, avi, atum, 1. lieber mah-

len, borgieben.

praepono, sui, situm, ere, 1) vor= anseten, an die Spite stellen VIII, 1, 5; 2) trop. vorziehen XVII, 4, 3.

praes, praedis, m. Bürge, bef. ein folder, ber für einen Bachter ber Staatseinnahmen u. der Staats= liefergen mit feinen städtischen oder ländlichen Grundftuden Burgschaft stellte u. dann einen ent= fprechenden Gewinnantheil hatte: nullius rei neque praes neque manceps factus est XXV, 6, 3, er murbe für tein Geschäft bei Staatspachtungen weber Burge noch Unternehmer.

praescrībo, psi, ptum, ere, vor-schreiben, anordnen.

praesens, tis (eigtl. Part. v. praesum), gegenwärtig; aliquo praesente II, 6, 4. VII, 8, 2. praesente II, 6, 4. VII, 8, 2. XXIII, 9, 3, in Jembes Gegenwart; de praesente quaestionem habere VII, 4, 1, über Jemb in seiner Gegenwart eine Untersuchg anstellen; in praesenti, im Augens blid, für jegt; unter ben gegenwärtigen Berhältnis jen VII, 4, 2. XXV, 12, 5.

praesentia, ae, Gegenwart, bes. in praesentia im Augenblick fofort I, 7, 6. II, 8, 1. VII, 10, 5. Andere erklären es als accus, plur, in praesentia tempora.

Das wahrscheinlich aus ber Bolksiprache herrührenbe impraesentiarum XXIII, 6, 2 für je tt, vor ber hand, wird auch getrennt in praesentiarum geschrie-Abzuleiten in praesentia ben. harum, nämlich rerum, wie die Gegenwart burch hic bei hodie, hoc anno, hoc tempore beseichnet

praesertim, Adv. besonbers, zumal. praesidium, ii, n. 1) Schut, Sülfe; alicui praesidio esse, Jemandem ein Schut u. Schirm fein; alicui praesidio proficisci, Jemb zu hulfe ziehen; vgl. satis; 2) concret Schutwehr, Geleit, Bebedung, II, 8, 5. XIII, 4, 3. XIV, 2, 3. XV, 4, 5. XXV, 10, 4; Besanung, I, 4, 1. IV, 2, 1. VII, 4, 7. XV, 10, 3. XVI, 3, regionem praesidiis occupare XVII, 3, 4, eine Gegend befegen; intra sua praesidia recipere XXIII, 11, 4, fich zu feiner Re-ferve, feinen Referbetruppen zurudziehn; 3) ein mit Solbaten besetterBlat, Garnison, Stand-quartier XVIII, 2, 5; Bache, Hauptwache, Schlogwache XX, 1, 4.

praestans, tis (eigtl. Part. v. praesto), ausgezeichnet, hervor-

ragenb.

praestituo, ŭi, ūtum, ĕre, (prae u. statuo), im boraus bestimmen, festfegen.

praesto, iti, ĭtum, 1. 1) intr., vor= anstehen, dah. trop. Jemd überragen, übertreffen, sich vor Semb auszeichnen, alicui u. aliquem aliqua re XV, 6, 1. XVII, 3, 3. XXI, 3, 5. XXIII, 1, 1. XXV, 3, 3. 18, 5; beijer sein, alicui rei, als etwas XII, 4, 3. 2) trans. thun, leiften, erfüllen II, 10, 4. V, 1, 4. VIII, 3, 3. XVIII, 13, 3. XXV, 15, 1; vgl. officium; fidem pr. II, 8, 4, Schutz gewähren; zu XIX. 2, 2 vgl. fides. praesum, fai, esse, born fein, baber

an ber Spite fteben, ben Oberbefehl haben, XII, 4, 1; alicui

1, 4.

mejener Prator.

bie Bezeichng praetor beibehalten wird, wie XXIII, 4, 3, XXIV,

rei pracesse. XXIV, 2, 3, einer |

Cade verftebn, über e. Cade gesett sein; exercitui pr., ein Peer anführen, beiehligen; ebenfo praetorius, ii. m. (seil. vir), ein geclassi, armatis, regis opibus u.; f. m.; summae imperii pr. II. 4, praetura. se. f. Pratur, bas Amt ben Cherbefehl führen; insulis 3 3. Die Angelegenbetten leiten. practer, Pracp. mit Accus. eigtl. neben bin, überen auf anbere Berdalmiffe: () außer, ausze nommon, mir Ausnabme I. 5 (1. VII. 5 2 8 (1. VIII. 5 (1. X. 5 5 XV. 5 (1. cent. auser abgefessen von X. (1. 2. XXV. tie fine i ven der Aufgerung. Der Millen G. Weider gegen. yr charachan, **por Sthi**llian Erestan in examendament pr per du Serenanes, università di proceeds this expense interes president in latera to literative man derbeiter verbeit man deren X.V. 3 mez e der der derent XVII.3 l tombo ibilization of The Committee of generated the second for the con-bridges of the control of the con-trol of the congress of the con-dition of the control of the con-trol of the control of the con-dition of the control of the con-trol of the control of the con-dition of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the control of the con-trol of the control of the control of the control of the con-trol of the control of t program, many April 2 up. 2. property of a first transfer of a contract of the second s mon Sine Sin Contracti The Mark Sine of Sine Contraction rander Statemannen belater de die Suffant die den bar Die Begen Die gegen Begenn raz bir Çemilir iliz çanbazırız the freeze of the experience NAC SON BOTTON OF THE PERSON erro más Bramem de Dist Agent States of the State State The second second section and the

eines Praters. IX. 1. 1. reipublicae XV. 10. precor, atus sum, ari prext, erbit-4, Sardibus pr. IX. 5, 3, an ber ten, erfleben, ab aliquo XX, 5, 3. Srige ftebn v. - .; rebus pr III. premo, pressi, pressum. ere, preffen, 3. 2. VII. 6. 3. XIV. 2. 1. XIX. bruden trep bedrangen einem guiegen, in bie Enge trei-ben 1. 3. 3. II. 3. 3. XIII. 3, 1. XXIII. 11, 5. Pass. XIV, 7. 3. in die Enge gerathen; valetudine gremi XXIII. 4, 3, r einer Krantbeit bebrüch werben, t : in einer Krintlieft leiben: einem gufegen ion motbigen Zv... preti'sus a um pretiam, feither, rer reser Engl See See your parce XXV, I a read the Sees, you posses, and Seed was in the Read & Read See Never that in The configurate. 312 B 1212 gridit, Adr. bir Dag aucher: probabilis Airles Mr. I. Min. prins Air with mings TOURS AND SERVICE STREET OF THE SERVICE STRE

> process of a configuration of the second second second The second secon

... --

22 7 2 6

to make a com-

(zu XV, 1, 2. vgl persona), XIV, 5, 1. XXV, 8, 3. 17, 3. principem aliquem ponere VII, 11, 6, Jemb obenan ftellen; vgl. consilium, u. über XXIII, 2, 6. pono; Saupt, XXV, 20, 5. Principes, um, m. bie Bornehmften, Mächtigsten, Häupter bes Staates, Staatsmänner (XXVII, 16, 4), Führer I, 3, 1. II, 8, 3. V, 3, 1. XII, 3, 4. XV, 5, 4 cett.

principātus, us, m. (princeps), Bor= rang, höchster Einfluß III, 1, 1. V, 2, 1 cett.; imperii maritimi pr. XIII, 2, 2, Borrang in ber Seeherrschaft; die Oberherrsschaft im Staatenbunde, die Hegemonie II, 6, 3.

principia, orum, n. die das römische Lager quer durchschneidende Straße, übertragen auf griechische Berhält-nisse, Saupt quartier, d. i. der Hauptplat in der Mitte eines Lagers, wo das Zelt Alexanders ausgeschlagen, Kriegsrath gehalten u. überhaupt alle wichtigeren Angelegenheiten verhandelt wurden. XVIII, 7, 2.

prior, oris, Comp. v. veraltetem pris, Superl, primus. I) prior, prius, 1) eber, früher, ber Beit u. Ordnung nach der erste, erstere v. zweien X, 1, 1. XXI, 1, 2; ber ältere X, 1, 3. XXI, 2, 2; auch abverbial wiederzugeben: juerft VIII, 2, 6; 2) ber borbere XVIII, 5, 5. II) primus, a, um, 1) ber erste, ber Orbnung, Zeit u. bem Orte nach II, 2, 1. XXIV, 3, 3, zu Praef. 6 vgl. locus; oft, wie prior, ftatt burch ber erfte wiederzugeben durch das Abberb. zuerst, I, 6, 3. VII, 7, 4. XII, 4, 2. XVI, 4, 2. XVIII, 2, 4; zu VIII, 1, 1. vgl. pono; primo quoque tempore I, 4, 5, bei jeber ersten Zeit, d. i. sobald als mög= lich; b) ber vorberfte, stare in primis XV, 10, 3, unter ben Borberften (in ber Schlacht), b. i. in ben Borberreihen stehen; prima nocte XVIII, 9, 3, bei Beginn ber Racht im Gegensage zu ber zweiten u. britten Nachtwache; 2) ber Erste bem Range nach, ber Bornehmste, Bedeutenbste XI, 1, 1. — In primis (inprimis, impr.) steht sowohl 1) als eigtl. Abject. — inter primos, wie IV, 1, 2 in pr. omnium Persarum, unter den ersten aller P., s. v. a. vor allen Perserun; IV, 5, 3. unter den ersten, b. i. mit zu = erst; als auch 2) adverbial: vorzüglich, besonders III, 2, 2. VII, 1, 2. XIV, 3, 4 cett.

pristīnus. a, um, borig, bormalig, eh emalig; neutr. pristinum, bas Borige, ber frühere Zustand, bgl. restituo.

prius, Adv. (prior), eher, meist mit folgbem quam, als: priusquam, Coniunct., eher als, ehe, be= bor.

priusquam, f. prius.

privatus, a, um (Gegensat b. publicus, also: abgesondert vom Ge= meinwesen, u. v. communis, also: besonders, Ginzelnes betreffend), a) bon Gachen: einer einzelnen Berfon, einem Gingelburger gehörig ob. ihn betreffend, Privat=; privata res VII, 3, 3. XX, 4, 1, Privat= od. perfönliche An= gelegenheit suo privato, non publico consilio aliquid facere XVI, 1, 2, auf seinen eignen ob. personlichen Entschluß, nicht nach einem Befchluffe bes Staates etw thun; über locus priv. II, 6, 5. vgl. publicus, u. über priv. aerarium XXV, 8, 3. vgl. aerarium; iudicium pr. II, 1, 3, gerichtl. Untersuchg über Einzelne ob. über Privatangelegens heiten; b) von Personen, u. zwar b. benen gefagt, welche tein öffentl. Amt befleiden, Bribatmann I, 8, 2. VII, 3, 4. XVII, 4, 2. XX, 3, 4. XXI, 1, 2; Plur. XXV, 7, 3, Privatleute, Privatper= jonen; priv. hospes XIII, 4, 2, ein Gastfreund aus dem Privatstande; inops atque privatus XVII, 7, 4, ein unbemittelter Privatmann: in XII, 4, 1. XV,

militariiches Commando.

privignuts, i, Stieffohn.

prīvo, avi, atum, 1. berauben, Jemb einer Sache, auxilio XV 6, 4, omni commeatu I, 7, 2 alle Zusuhr abschneiden (XIX, 2, 4), vita privatur VVI vita privatus XXI, 3, 4 bes Le= bens beraubt b. i. getöbtet.

pro, Praep. mit Abl., 1) örtlich: vor; 2) übertr. a) für, zur Be= zeichng ber Stellvertretg im Sinne b. ftatt, anftatt, u. jur Bezeichng bes Bortheils, ber Bergeltg, bes Schutes I, 7, 5. VIII, 2, 4. II, 8, 7. V, 1, 3. XI, 1, 3. 4. XV. 4, 2; b) wie, als X, 10, 1 XIV, 6, 4; c) nad, gemäß VIII, 2, 4. 4, 1. XV, 3, 5. XVIII, 4, 4. XXIV, 1, 3. XXV, 2, 2.

probabilis, e (probo), annehmlich. giemlich gut.

probo, avi, atum, 1. (probus), 1) etw. für gut erkennen, billigen, genehmigen, mit etw aufrieben fein II, 2, 8. VI, 4, 2. IX, 5, 2 cett.; aliquem auctorem pr. II, 10, 4, Jemb als Gemähremann folgen; res probatur XIV, 11, 1, ber Boriclag finbet Beifall; ebenso Borschlag sindet Beisall; ebenso X, 8, 3. consilium pr.; 2) machen, daß Jemb mit etw. zufrieden ist, dah. alicui probari II, 1, 2, 3 emanbem gefallen, Jembs Beifall finden, Bufriedenheit erlangen.

procacitas, ātis, f. Frechheit, Unverschämtheit.

procedo, essi, essum, ere, 1) vor= wärts geben, borrüden XVI, 3, 3; 2) trop. b. Ereigniffen: Fortgang haben, ablaufen XIV, 6, 1.

procella, ae, f. heftiger Sturm, trop. Unrube, procellae civiles bur-gerliche Unruben, Bürgerfrieg XXV, 10, 6. wie fluctus, tempestas.

Procles, is (auch Genet. Procu XVII, 1, 2), ein Ractomme bes hertules, Bruber bes Eurhsthenes u. Stammbater ber einen Linie ber fpartan. Rönige.

7, 1. als Privatmann f. v. a. ohne proclivis, e (pro u. clivus bergab= wärts), trop. leicht zu thun, mit Infinit. XIII, 3, 4.

procreo, avi, atum, 1. hervor-bringen XV, 6, 2; liberos ex aliqua procr., mit einer Kinder zeugen.

procul, Adv. fern, in einiger Entfernung I, 7, 3. II, 8, 7. XX, 1, 4; bon fern XIV, 4, 5; weit weg XVI, 5, 4; pr. abesse XIV, 11, 3, ziemlich weit entfernt fein.

procurātio, onis, f. (procuro), Beforgung, Berwaltung einer Sache VIII, 3, 1. XXV, 3, 2; pr. reipublicae XXV, 15, 3, Staatsbienst.

procuro, avi, atum, 1. für etw. Sorge tragen, bes. bie Geschäfte Jembes beforgen, mit Accus. XXV, 15, 3; sacra procuranda II, 2, 8, bie Besorgung bes Gottesbienftes, ber Opfer.

prodeo, ii, itum, īre, (pro u. eo), hervorgehn, in publicum pr. VII, 3, 5, an die Deffentlichkeit geben, fich öffentlich zeigen; baber auftreten; in scaenam pr., Praef. 5, bie Bubne (als Schauspieler) betreten; in contionem populi pr. II, 1, 3, eigtl. in bie Boltsversammig gehen, b. h. hier: bor ber Bolfsberfammig (als Rebner) auftreten.

proditio, onis, f. (prodo), Berratherei, überh. jebe ftaatsgefährliche Sandlung.

proditor, ōris, m. Berräther. prodo, didi, itum, ĕre, berausgeben, dah. a) erzählen, berichten; memoriam pr., eine Nachricht überliefern; über memoriae pr. bgl. memoria; b) ausliefern II, 8, 5; verrathen IV, 4, 6. XIX, 3, 4; aufopfern XVIII, 10, 2. XIX, 2, 3.

produco, xi, ctum, ĕre, 1) hervorführen, in aciem, I, 5, 4, in bie Schlacht vorführen, vorrücken lasfen; auf fanfte ob. liftige Art hervorloden, dah. überh. zu etw. loden ob. bringen XXIII, 3; 2) weiter führen, trop. berlängern, friften XXV, 21, 6.

proelium, i, Treffen, Schlacht. pr. facto als abl abs. nach ber Schlacht vgl. committo.

profanus, a, um (von fanum), Alles. was fich vor od. außerhalb eines geheiligten Ortes befindet, bah. unheilig, nicht geweiht im Gegensate von sacer II, 6, 5. profectio, onis, f. (proficiscor), Reije,

XVI, 3, 2. Zug. profecto, Adv. (factus), wahrlich, in der That.

profero, tuli. latum, ferre, hervorbringen, hervorholen XIV, 11, 4; trop. anführen, erwähnen VI, 2, 1. XIII, 4, 2. XV, 4, 6.

proficio, ēci, ectum, ere (von facio), a) intr. fortmachen, vorwärts tommen; b) trans. ausrichten bewirten X, 5, 2. XVIII,

10, 1,

proficiscor, fectus sum, i (profacio), eigtl. vorwärts ob. fich auf ben Weg machen aufbrechen; dah. 1) reisen, abreisen II, 6, 5. 7, 3. V, 3, 3 (an welcher Stelle im Deutschen borthin hinzugufügen ist), XIV, 5, 1, proficiscens XXV, 4, 2, bei seiner Abreife; v. einer friegerisch. Unter= nehmg, sei es zu Lande ob. zu Wasser, ziehen, ausziehen I, 2, 3. 4. 7, 4. VI, 3, 3, IX, 4, 4. X, 5. 3. XIII, 3, 3. 4 cett.; classe ob. navibus prof., bgl. bgl. classis; ad bellum pr. VII, 4, 1, in den Rrieg ziehen; alicui auxilio, subsidio, praesidio ob. aliquem adiutum pr. XII, 2, 1, Bemb zu Sulfe ziehen; als Refultat des Abreisens: tommen IV, 5, 1. IX, 3, 4; 2) trop. aus = geben, berrühren XXV, 9, 4. profiteor, fessus sum, ēri (von fateor), 1) frei u. offen berausfagen, gefteben II, 7, 4; 2) (einfach) äußern, erflären XXIII, 11, 2. profligo, avi, atum, 1. 1) nieberichlagen, aus bem Felbe ichlagen, hostes; 2) stürzen, vernichten, opes XVI, 2, 3, die Macht. profugio, ugi, itum, ere, entflieben, domo XXIII, 8, 1, aus ber Heis mat, ex urbe XXV, 9, 3.

progenies, ei, f. Nachkommenschaft XVII, 1, 2; Sprößling, Sohn V, 1, 4.

progenitor, oris, m. Stammvater. Abnberr.

progredior, gressus sum, i, vorwärts geben, vorruden, vorbringen. progressus, us, m. das Borwartsgeben, trop. Fortschritt; tantum pr. facere XXIV, 3, 2, es

fo weit bringen.

prohibeo, ŭi, itum, ēre (pro u. habeo), ab =, fern halten, verhindern, mit folgbem Infin. Praef. 8; aliquem aliqua re XXIII, 3, 4, Jemb an etw. hindern, Jemb etw. verwehren; aliquem aedificantem II, 6, 2, Jemb am Bauen verhindern.

proinde, Adv. eben fo; pr. ac si.

gerade als wenn.

proĭcio, iēci, iĕctum, ēre (proiacio), hervorwerfen, bab. ausstreden; proiecta recta hasta XII, 1, 3, mit gefällter Lanze.

prolabor, psus sum, i, vorwarts hinabgleifen, dah in Berfall tommen, sich zum Ginfturz neigen, XXV, 20, 3 von einem alten Tempel.

promitto, īsi, issum, ĕre, 1) vor-warts gehen-, herabhängen laffen; barba promissa, XIV, 3, 1. e. lang berabhängenber Bart; 2) beriprechen XXV, 15, 1.

promptus, a, um (von promo), be= reit, rasch, gewandt.

pronuntio, avi, atum, 1. 1) öffentlich befannt machen, fagen, mit palam XVII, 3, 4; 2) vortragen XXV, 1, 3. 4, 1.

propago, avi, atum, 1. fortpflangen, trop. erweitern, fines imperii XXII, 2, 5.

propago, inis, f. Pflanzenableger, trop. Nachtommenschaft; Plur. Ge= nealogie, Stammbaume XXV.

propatulum, i, n. (von pateo), freier

Plat, Borhof.
prope, I) Adv., 1) nahe an, Comp. naber an, mit Dat. u. Accus.,

propius Tiberi, näher an bem Tiber; propius muros accessit I, 7, 2, näher an bie Mauern; 2) beinahe, fast XIX, 2, 1. XXII, 2, 3. XXV, 17, 1. II) Praep. mit Accus., nahe bei II, 10, 3. propello, puli, pulsum, ere, vor sich hertreiben, dah. vertreiben, ausstoßen.

propere, Adv. eilig.

propinquitas, ātis, f. Nähe; trop.

Bermanbtichaft.

propinquus, a, um, nahe, a) bem Raume u. ber Zeit nach I, 4, 3. II, 8, 5. mit bem Dativ XXIII, 5, 1; b) ber Bermandtschaft nach, Subst. propinquus, i, m. ber Berwanbte, Praef. 7. IV, 2, 2. IX, 2, 1. XIV, 2, 3. XVIII, 13. 4.

propitius, a, um, geneigt, ergeben; prop. voluntas, ergebene, zugesthane Gesinnung X, 9, 6.

propono, sni, situm, ere, 1) öfftlich hinstellen; dah. a) berkundigen; praemia prop. XVII, 3, 2, Belohngen au sfeten; b) vorschlagen, verorbnen, morbo remedia prop. XXV, 21, 2, Mittel gegen eine Kr. —; c) vorlegen zur Beantwortg XXV, 20, 2, 2) sich vornehmen; res proposita, XVI, 3, 1, ber vorliegende Gegenstand.

Propontis, idis, f. die Propontis (eig. bas Bormeer), bas Meer zwischen dem ägäischen u. dem fcwarzen Meere.

propositum, i, n. 1) Borhaben, Boriak; tenere pr. XVIII, 3. 6, am Borhaben festhalten, es burchführen: ebenso peragere XXV, 22, 3; 3; 2) bie Saubt= fache in einer Schrift, ber Sauptzweck Praef. 8.

propraetor, oris, m. Proprator, b. i. ein gewesener Brator; f.

praetor.

proprius, a, um, 1) bas, was wir eigen, eigenthümlich, ift bas eigenthumliche od. perfon-

liche Berbienft bes Thr.; ebenso XVI, 4, 1; proprium esse ali-cuius VI, 1, 5, Jemandem ganz ob. sehr treu ergeben (gleichsam fein eigen) fein; pr. voluntas X, 9, 6, ergebene, jugethane Gefinng; 2) von bauernbem Befige, bleibend VIII, 4, 2.

propter, Praep. mit Accus., zur Angabe ber Urfache, bes Grundes, wegen, aus.

propugnaculum, i, n. (propugno), Vormauer, Bollwerk.

propugnator, oris, m. Berfecter, Befchüter, Bertheibiger.

prorumpo, rupi, ruptum, ere, hervorbrechen, fich worauf werfen, XXV, 21, 3. von einer Krantheit. proscribo, psi, ptum, ere, etw. auf schriftl. Wege öffentlich bekannt machen, befond. Jemdes Gigenthum öffentl. ausbieten, confisciren, u. hiervon übertragen: aliquem pr., öffentl. bekannt machen, baß Jemb bes Bermögens u. Lebens verlustig gehen soll, Jemb in bie Acht erklären, ächten; partic, proscriptus, i, m. als Subst. ein Geächteter.

proscriptio, onis, f. Achtserklarung. προςκύνησις, f. bas Unfüffen, eigent= lich die fußfällige Berehrung. Anbetung, bes. gebraucht v. ber abgöttischen Berehrg ber Perser gegen ihre Könige. IX, 3, 3,

prosequor, cutus sum, i, mit Ac= cusat,, nachfolgen; zu VII, 6, 3. vgl. persequor; XXV, 4, 5, feierliches Geleit geben.

Proserpina, ae, Göttin der Unter= welt, die besond. in Sicilien feier= lich verehrt wurde. Gin Gid, ge= schworen bei ihr u. ben andern unterirbischen Göttern, galt für besonders feierlich u. bindend, X, 8, 5.

προςκυνείν, sich niederwerfen u. ben Boben füssen; X, 3, 3 zweifelhaft προςχύνησις.

nicht mit Andern gemein haben, prosper, era, erum, erwünscht, gün ftig; vgl. fortuna.

mit Genet., illud factum pr. est prospere, Adv., nach Bunsch, glücklich. Thrasybuli VIII, 1, 5, jene That prosperitas, atis, f. glückliche Beichaffenheit; pr. valitudinis XXV,

Gefundheit. prospicio, exi, ectum, ere (prospecio), I) intr. a) vor fich bin feben, ausschauen, Acht geben XXIII, 12, 4; b) Borforge tragen, alicui,

für einen sorgen XIX, 1, 3. II) trans. nach etw. genau hin-sehen, aliquem XIV, 3, 3, 3 em b (mit Neugierbe) betrachten.

prosterno, strāvi, strātum, ere, au Boben ichlagen, trop. vernichten. prosum, profui, prodesse, nüten. protinus, Adv. sogleich, sofort. prout, Coni., in dem Berhältniß wie, so wie XXV, 1, 2.

proveho, xi, ctum, ere, 1) hervor= führen; 2) weiter führen. Pass. trop. in etw. vorrücken; aetate provectum esse XX, 4, 1, in ben Jahren vorgerudt fein, boch in Jahren fteben.

provideo, īdi, īsum, ēre, etw. vorseken; bah. für etw. Borsorge tragen XIX, 2, 4; nisi quid providisset XXIII, 9, 2, wenn er publicus, a, um, bak, was den Staat

nicht eine Vorsichtsmaßregel träfe. provincia, ae, f. a) Broving, b. i. ein v. den Romern erworbenes u. ju ihrem Reiche gezogenes Land außerhalb Stalien, das b. jährlich wechselnben Statthaltern verwaltet wurde XXIV, 1, 4. 2, 1. XXV, 6, 4. 8, 5; auch v. persi= ichen Statthaltericaften gebraucht XIV, 1, 1. 2. 10, 2; b) Amt. Auftrag, pr. bene administrare VII, 4, 3, einen Auftr. gut aus-

führen.

proximus, a, um (Superl. zu propior, näher), sehr nahe, ber nächfte; aetate pr. II, 9, 1, ber Beit nach ber nächfte; ex proximo XVI, 2, 1 aus ber nächften Nähe. prudens, entis (providens), 1) flug; XVIII, 3, 5, eius prudentissimum, ein fehr kluger Gedante b. ihm; 2) fun big einer Sache, er-fahren in, alicuius rei, IX, 1, 2.

prudentia, ae, f. 1) Klugheit; 2)
Renntnig V, 2, 1.

Prusias od. Prusia, ae, König v. ftorben.

21, 1, eine glückliche bauerhafte | Ptolemaeus, i, 1) Pt. Lagi (scil. filius), Feldherr Alexanders u. nach deffen Tobe König v. Neghp= ten XVIII, 3, 2. 10, 3. XXI, 3, 1. 2) Pt. Ceraunus, Sohn bes Borigen, XXI, 3, 4.

pubes, běris, mannbar.

publice, Adv., a) im Namen, auf Befehl bes Staates, von Staats-wegen II, 8, 5. VIII, 3, 3. XII, 2, 2. XX, 3, 5. XXIII, 3, 1; publ. damati XIX, 4, 2, bie nach ben Gesetzen bes Staates Berurtheilten: litteras p. mittere, wgl. littera; XIII, 3, 4; b) von wgl. littera; XIII, 3, 4; b) von to weiten, auf Kosten des Staates III, 3, 3. VII, 6, 5. X, 10, 3. XIII, 2, 2, 3. XIII, 1, 3. XX, 5, 4. XXV, 2, 4. 3, 1.

publico, avi, atum, 1. zum Gigen-thum bes Staates machen, ein-zieben, confisciren VIII, 1, 5. 3,

ob. bas Gemeinwesen betrifft, im Gegensage zu privatus; bah. ben Staat betreffend, öffent-lich; pecunia publ., Staatsein-tünfte; inopia p., Mangel im Staatshaushalte; sine ulla p. impensa, ohne alle Kosten für den Staat; locus sive privatus sive publ. II, 6, 5, ein Plat, mochte er Brivat - ob. Staatseigenthum sein: val. deus u. consilium; non privata, sed publica res VII, 3, 3, nicht die Sache eines Einzelnen, sonbern bes Staates ; publicae res XX, 4, 1. Staatsangelegenheiten auch im Sing. XVI, 3, 3; de re publ. disputare. über Politik sprechen; res publica, der Staat. Dav. publicum, i, n. Subst. a) bie Staatstaffe XIII, 1, 2; b) die Deffentlichkeit, in publicum prodire VII, 3, 5, vgl. prodeo; in publico poni VII, 4, 5, öffentlich ausgestellt werden.

pudet, uit, ere, Verb. impers., fich ichamen, mit Accuf. ber Berfon. Bithhnien, um 186 v. Chr. ges puer, eri, m. 1) Knabe; a puero, ftorben. | bgl. a II; 2) Sclave XXIII.

127, 4. litteratissimi XXV, 13, 3, | Pyrenaeus, a, um, phrenaisch; mit Diener mit gelehrter Bilbung.

puerīlis, e, einen Knaben betreffenb; p. aetas XXV, 1, 1. Knabenalter. pueritia, ae, f. bas Anabenalter, bie Jugend.

puerulus, i, m. ein kleiner Anabe; puerulo me, als ich noch ein kleiner

Knabe war XXIII, 2, 3.

pugna, ae, f. Treffen, Schlacht; ber Dit, bei welchem die Schl. geliefert ift, wird abjectivisch ausgedrückt, wie Marathonia bei Ma= rathon, Leuctrica b. Leuctra, Cannensis b. Cannae.

pugno, avi, atum, 1. ftreiten, fampfen; pugnam pugnare, eine Schlacht schlagen XXIII, 5. 1.

pulcher, ra, rum, schön.

pulchre, Adv., schön; utrumque pulchre facere XXV, 13, 3 beibes aut verrichten.

pullulo, avi, atum, 1. hervorsproffen ; trop. überhand nehmen, wu-

chern XXIV, 2, 3. pulvīnar, āris, n. Bolfter, b. i. bei ben Römern ein mit fostbaren Deden belegter Gis, auf welchen man bei feierlichen Gelegenheiten die Bilber ber Götter ftellte, benen Speise vorgesett wurde; XIII, 2, 2. auf Athen übertragen von einem Opferschmause.

pulvinus, i, m, Riffen, Bolfter. punicus, a, um, f. poenicus.

puppis is, f. hintertheil bes Schiffes; p. avertere XXIII, 11, 6. bon der Flucht der Flotte.

pus, puris, n. Giter.

puto, avi, atum, 1. meinen, glau= ben, mit acc. c. inf. I, 3, 2. IV, 3, 7, 4, 3, 5, 1 cett.; auch mit fehlbem Infin., im Activ. mit doppeitem Accuf., für etwas hal-ten Praef. 2. I, 3, 5. II, 6, 5, im Paffib. mit boppeltem Nominat., für etwas gehalten werben, gesten Praef. 6. II, 1, 1. XVII, 3, 1. magnarum opum putari X, 5, 2, vgl. ops.

Pydna, ae, e. Seeftabt in Macedonien.

Pylaemenes, is, Fürst von Paphla= onien.

saltus, die Phrenäen. Pyrrhus, i, König v. Epirus 287-272.

Pythagoreus, i, ein Phthagoreer, d. i. Anhänger der Schule des griech. Philosophen Phihagoras, ber im 6. Jahrh. vor Chr. lebte. Pythia, ae, die Phthia, d. i. die Briefterin bes belphischen Apollo, welche Drafelfpruche ertheilte.

Abfürgg bes rom. Bornamens Quintus.

qua, Adv. (eigtlich qua via ob. parte), mo II, 5, 2. V, 2, 5. XVIII, wo II, 5, 2. V, 2, 5. 8, 4. 5. 7. XXIII, 3, 4.

quacumque, Adv. (Abl. v. quicumque, scil. via od. parte), mo nur XXIII, 3, 3.

quadraginta, vierzig. quadringeni, ae, a, je vierhundert. quadringenti, ae, a, vierhundert.

quaero, sīvi, sītum, ĕre, a) ſuchen, aufsuchen II, 3, 2. VII, 5, 1. XXIII, 11, 2; qui quaerebat (scil. pecuniam), XV, 3, 6, ber es (bas Gelb) suchte, ber es be-burfte; b) fragen IV, 4, 5. IX, 2, 1. XIV, 4, 4. XVIII, 9, 1. 11, 1. quaer. aliquem XVII, 8, 3 nach Jemb fragen; quaer. ab aliquo III, 1, 3. X, 2, 4 cet., Jemb fragen; quaer. de aliqua re XVI, 3, 1, nach einer Sache fragen.

quaestio, onis, f. (quaero), 1) Frage, q. poetica XXV, 20, 2, e. Frage aus dem Gebiete der Dichtfunst; 2) jede öffentliche Unter fuchung; quaestionem habere VII, 4, 1, eine Untersuchg anstellen.

quaestor, ōris, m. (quaero), Quä= ftor, e. Beamter in Rom, welcher Staatseinnahmen borftanb. ben Sie besorgten die Finanzange-legenheiten in der Hauptstadt (quaestores urbani) u. in den Provinzen (provinciales), wohin fie den Statthaltern zur Besorgung der öffentlichen Raffen (publica pecunia) folgten. Sie werben durch das Loos zugetheilt. XXIV, 1, 3.

quaestus, us, m. Gewinn.

für ob. was für einer, e, es, a) in Fragen, birekten wie in-birekten, I, 6, 1, XV, 6, 2, hoc quale sit XXV, 20, 5, v. welcher Art bies sei, was das zu bebeuten hat; stubstantivisch XIV, 1, 2, was für ein Mann XVIII, was für ein Mann XVIII, beifen XXV, 16, 2. 11, 2, qualis esset, von welchem quamvis, Coni., (wie fehr bu willft), Aus feben; b) relativ. hinter talis, welcher, wie I, 1, 1, vgl. iudico. quam, I) Adv., in welchem Grabe, wie sehr, wie, a) in indirecter Rede bei Abjectiv., quam celer I, 4, 3, wie fcnell, X, 9, 5. XIII, 4, 2. XIV, 5, 1, u. bei Adverb. VI, 3, 5; b) in Ausrufungen: o quam indigna XIX, 4, 3; c) bei Superlativen: fo als möglich, z. B. quam plurimi, so viele als möglich ob. möglichst viele: quam infirmissimus II, 6, 3, so schwach als möglich od. möglicht schwach; quam maximus XVIII, 9, 3; vgl. diu, longe, parum, primum; auch tritt in biefem Kalle zu quam verftartend oft not possum, 3. B. quam latissime possint XVIII, 9, 3, vgl. late. II) Coniunct. in Bergleichgen: als, wie; a) nach einem borhergehben tam, worüber vgl. tam; b) nach non alius III, 2, 2. nihil aliud VI, 1, 4. XVII, 2, 4; c) nach Comparativen, wie nach amicior I, 3, 6, fortius VII, 2, 4, nach magis, minus (vgl. 9, 2. XXI, 2, 3; d) ebenso nach anbern, eine Bergleichg gulaffenben Wörtern, wie nach malo I, 8, 4. X, 9, 5. (zu XIV, 8, 1.) val. statuo), nach ante u. post III, 1, 5. 3, 3. IV, 5, 2. V, 3, 3. X, 5, 3. quamdiu, Adv. wie lange, so lange als XVIII, 5, 6. XXV, 3, 1.

qualis, e, wie beschaffen, was quamquam, Coniunct., 1) wie wohl, obgleich, mit folgbem Indic.; in XXV, 13, 6. ift ber Coniunctiv gesett, weil quamq. in bem Sinne von quamvis steht: wie fehr to auch glauben mag; 2) in berichtigenbem Ginne: jeboch, in=

1) wie quantumvis, ju einem Abject. gefest in ber Bebeutung: ob auch noch so, quamv. magno exercitu XIV, 4, 3, mit einem noch so großen heere; 2) als Concessibpartitel mit bem Coniunct. wiewohl, obgleich. I, 2. 3. XXV, 20, 1 fteht es mit bem Indic., weil es eine That= sache einräumt, während es sonst

ben Conjunctiv regiert.

quantus, a, um, wie groß, wie viel; 1) relativ. a) nach tantus: als, wie II, 2, 4; substantiv. gebraucht XXIII, 1, 1. XXV, 4, 3, adverbial XII, 3, 4; b) ohne vorhergehbes Correlativ I, 7, 6; Neutr. quantum, so viel od. so weit XI, 3, 4. (vgl. sum I). XVI, 1, 1. XXV, 8, 4, 9, 3, 19, 1; 2) fragend bei Repos nur in indirecter Rebe, a) abjectiv. II, 2, 4. VI, 4, 1 cett.; wie groß. wie bedeutend XIV, 5, 1. XVI, 1, 1. XXIII, 5, 4; b) substantiv. quantum, wie viel III, 3, 1. XV, 3, 5. 6. Abl. quanto III, 1, 2, um wie viel ob. wie weit.

quare (qua-re burch welchen Umftand), Particul. 1) sowohl fragend als relativisch: weßhalb auch nach einem borbergebenben Mural XXIV, 2, 3. III, 1, 3. VII, 1, 4. XIV, 6, 6. XVIII, 11, 3. XXIII, 11, 5; 2) gum Anknupfen eines consecutiv. Hptfates dienend: deghalb, daher Praef. 8. II, 6, 3. 7, 2, 6. IV, 2, 3. VII, 3, 5. 10, 1. VIII, 1, 5. 4, 2 cett. quaterni, ae, a, je vier.

quattuor ob. quatuor, vier.

que, Bindepartitel (bem folgben Worte angehängt), 1) und, fügt gewöhnl. einem Gegenftande einen zweiten als untergeordneten ab.

sich aus dem Vorhergehenden er= gebenden bei, II, 7, 4. XV, 3, 2. XX, 1, 5 cett.; baber que-que II, 7, 4, sowohl — als auch, welche Berbindung aber meift nur bei Dichtern sich findet; 2) zur Er-Klärg dienend, in der Botg v. und 3 mar I, 5, 4. 6, 3. 8, 2. II, 10, 2; 3) zur Erweiterg: ferner, ingleichen X, 3, 2; 4) gur Ent-gegensetg: fonbern bei borber-18, 6. In Bezug auf die Stellung bei Prapof. hat Nepos bald bie unmittelbare Unfnüpfung an bie Präp., wie deque VI, 4, 1. exque XXIV, 2, 1. proque XVIII, 4, 4, sineque XXV, 9, 5., balb bie Anknupfung an bas mit ber Brap. verbundene Wort, wie a barbarisque XX, 1, 1. ad regemque XIV, 7, 1. in araque IV, 4, 4. in foroque XXIV, 1, 1. in Italiamque XXIII, 3, 4, bes. bei einem Bronom. wie ad eumque misit X, 4, 2, ob eamque causam I, 6, 2. V, 1, 1, in eoque bello IX, 1, 1, in eamque consuctudinem XI, 2, 1. quemadmodum, 1) Adv. auf welche Beise, wie, in u. außer ber Frage, X, 2, 4. 8, 1. XVI, 1, 1 cett.; 2) Coniunct., gleichwie XI, 2, 4. queo, quivi, quitum, quire, fonnen. querimonia, ae, f. Rlage, Beschwerbe. queror, questus sum, i, flagen, sich bellagen, mit acc. c. inf. II, 7, 1. 1. qui, quae, quod, Pron. relat., welcher, e, es; wer, was; ber, bie, bas. Diefes Bron. bient nicht allein bazu, einen Sat auf einen anbern gurudgubegieben, jond. auch, um e. engere u. fürgere Sagverbindg herbeiguführen, wo wir das einfache ob. das mit einer Conjunction, wie: unb, aber, boch, benn, nun, alfo, verbundene Demonftrativ fegen, fo bag man fagt, qui fteht bier

für hic ob. is, ebenso auch für et is, is autem, nam is u. j. w.; so = is Praef. 7. I, 7, 3. II, 1, 2. 2, 6, 4, 2. 4, 8, 6 cett.; — et is I, 1, 2, 2, 3. II, 2, 3 cett.; quam quod VIII, 4, 1 — et quod eam, und weil sie; = is autem pb. vero Praef. 5. I, 1, 2. 3, 6. 4, 4, 6, 1. II, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 7, 2 cett. So steht auch oft quo facto in ber Botg v. baburch, hierdurch, baber XI, 1, 4. 2, 3. XVII, 5, 4; in quo XVII, 5, dabei, barin. — Aehnlich ift die Sagverbindg u. bei ber Uebersetg febr zu beachten, wenn qui im Ablativ ber Bergleichg vor einem Comparat, fteht, wo eine wörtliche Nebersetz nicht anzuwenben ist: I, 5, 5, qua pugna nihil et nobilius = et hac p. cett., und es giebt bis auf unsere Tage nichts Glanzenderes als biese Schlacht; XIV, 6, 8. quo neque acutius cogitatum neque celerius factum legimus = et eo cett., und von feinem Felbherrn haben wir weber einen scharffinnigern Einfall noch eine schneller ausgeführte That als biese gelesen XXV, 18, 4 quibus libris nihil potest esse dulcius - et iis, und nichts fann angenehmer fein als biese Bücher; über XXV, 15, 2 bgl. habeo. — Gleiches Streben nach einer engeren Satverbindg zeigt fich, wenn Relativa einen im acc. c. inf. ftebenden Sat anfügen, wo bann im Deutschen gleichfalls andere Wendungen nothig werden; so VI, 3, 5 sententiae, quam ille se habiturum non dubitabat, bie Stimme, b. ber er nicht zweifelte, baß er sie —; XIV, 2, 2. quem H. interfectum ait, v. bem H. sagt, baß er —; ebenso IV, 2, 2. X, 7, 1. XVIII, 10, 3. XX, 2, 3. XXI, 3, 5. XXII, 3, 2. XXV, 12, 4; so auch XV XV, 2, 1. natus patre, quo diximus = n. p., quo eum natum esse diximus; XXIII, 3, 1. hac, qua diximus, aetate = hac aetate, qua eum fuisse diximus.

Die Relativsage, welche an u. für sich mit bem Indic. fteben, treten in ben Conjunct.: 1) in der oratio obliq., wie I, 3, 2. 4. 5; 2) wenn etw. als aus ber Borstellg des Subjects im Hptsate geproden angesehen werden soll, Praef. 2. II, 6, 2. IV, 3, 7. VI, 1, 5. 5. VII, 3. 3. XVIII, 3, 4. XXIII, 11, 3; 3) sur Bezeichng einer Beschaffenheit u. Folge, wo es burch ut, baß, so baß, aufgelöft werben tann, u. qui fo viel ist als ut ego, ut tu, ut is; dies ift befonders der Fall nach ben ausbrudlich babei stehenben ob. hingugubentenben talis, is, eiusmodi, tam, tantus u. f. w., wie auch nach dignus, indignus, aptus u. idoneus; Praf. 4. I, 3, 2. 8, 4. VII, 3, 3. IX, 3, 4. XXI, 2, 2; IV, 4, 4. XV, 1, 3. XVI, 2, 3. II, 6, 2; quod facile intelligi posset XVIII, 2, 2, was so beschaffen war, daß es leicht eingefeben werben fonnte; 4) gur Bezeichng eines Grundes, wo es also durch da, weil übersett werden fann, u. qui fo viel ift als cum ego, cum tu, cum is; II, 7, 6. VII, 3, 3. X, 3, 1. XV, 10, 2. XVII, 6, 2. XXIII, 12, 2. XXV, 6, 4. 8, 4. 11, 2; 5) gur Bezeichng eines Zweckes, wo es also burch bamit ob. um zu aufgelöft werden fann, u. qui so viel ist als ut ego, ut tu, ut is; I, 1, 2, 4, 4, II, 3, 1. 6, 2. 4. 7, 2. 8, 2. 10, 3. III, 3, 1. cett.; 6) nach sunt (inveniuntur, reperiuntur), qui, es giebt Leute, welche Praef. 1. XIV, 3, 3.

Das Pron qui richtet sich im Numerus u. Genus nach dem Worte, woraus es sich bezieht; enthält aber der Relativsat e. blos gesegentliche Erläuterg, so pflegt sich das Relat. nach dem Genus des Prädicats seines Sates zu richten, wie VIII, 2, 1. Phyle, quod est castellum; bezieht sich ferner das Relat. auf einen ganzen Sat, so steht es im Neutr. quod, dem oft noch id borgesept wird, was II, 7, 4, V, 4, 3. XI, 2, 3. VII, 4, 5. XX,

1, 2. XXI, 2, 2. XXV, 5, 4. — Wenn sich qui auf ein Abstract. ob. ein Collect. bezieht, so kann sich dasselbe ebensowohl nach diesem, als auch, bem Sinne nach, nach bem im Abstract. enthaltenen Concretum, ob bem im Collectiv liegenden Begriffe richten, wie VII, 9, 2. insidias fecerunt: qui—, alsoconstruirt, als ginge vorher insidiatores.

Bas die Stellg betrifft, fo geht der Relativfat, wenn er befonders hervorgehoben werden foll, dem Demonstrativsate öfters voran, wie XIV, 6, 8. XVII, 3, 3. XXV, Das Substant. 5, 1. 17, 2. auf welches fich bas Relat. bezieht, fteht in diesem Falle nicht beim Demonftr., fondern wird zum Relat. im gleichen Casus gesett, wie XIII, 4, 1. quos muros — eosdem = eosdem muros, quos. Dabei ist zu bemerten, daß in diefem Falle das Demonstrat. zuweilen fehlt, wie quo loco für eo loco, quo XIV, 8, 3. 11, 1. XXIII, 7, 3; quo cornu für eo cornu, quo XXIII, 8, 4; quo tempore für eo tempore, quo XV, 10, 3; quod iter für id iter, quod XVII, 4, 4; quibus rebus für iis rebus, quibus XXV, 9, 3. Aber auch sonft bleibt vor qui b. Demonstr. is häufig fort, besonders wenn, wie in ben eben angeführten Stellen, is u. qui in gleichem Cafus fteben, wie II, 10, 4. IV, 2, 3. 3, 2. 5, 2. VII, 10, 4. XVII, 4, 4. XXV, 11, 5; seltner entbehrt bas Relat. bes borhergebenden Demouftr., wenn letteres in jenem nicht in gleichem Cafus ftehen würbe, wie vita (eorum), qui X, 9, 5; (eum) conveniunt, cuius X, 8, 4; (eos) convenit, qui XIV, 5, 1: (eos ob. de iis) exposuit, qui XXV, 18, 5; (ii), quorum industria XXII, 3, 2. Chenfo ift zu bemerten, daß beim Relativ. zuweilen die Prapo= fition weggelaffen wird, wenn fie ichon beim vorausgehenden Demonftr. fteht, wie V, 3, 1. incidit in eandem invidiam, quam pater, für in quam pater.

Im Einzelnen merke, daß qui nach idem (VII, 5, 3) zu überssetzen ist mit wie; — daß das Neutr. quod zu Anfange eines Satzes zuweilen die Botg hat: in Betreff dessen, was das betrisst, XV, 5, 6. XVIII, 9, 2; — daß XXIII, 8, 4. zu Quo cum cett. aus dem vorherzehenden conslixit zu ergänzen ist proelio; — daß es e. alte Ablativsorm qui in der abverbialen Botg wie, auf welche Beise giebt III, 3, 2. — Ueber qui quidem vgl. quidem.

2. qui, quae, quod, Pron. interrogat.
1) abjectiv.: welder, e, e?? was für ein, e, e?? I, 7, 3. XXIII,
13, 1. (vgl. consul) XXIII, 13, 4.
2) jubstantiv.: wer, was? XVII,
1, 3. XXV, 18, 3; so auch II, 8,
6. aperit, qui sit, wo inbeg einige

Ausgaben quis haben.

3. qui, quae ob. qua, quod, Pron. indefin., einer, e, e8, IV, 2, 5. petit, ne cui rei parcat, er bittet ihn, nichts unberfindt zu laffen (vol. parco): VII, 3, 3. X, 1, 3. XIV, 10, 3. 11, 3. XV, 1, 4 si qua alia, wenn etw. anberes ob. wenn fonft etw.; XVIII, 12, 3. XXV, 3, 2, 4, 4, 10, 4, 11, 5, 6.

quia, Coniunct., weill, 6, 3. VII. 4, 2. quicumque, quaecumque, quodcumque, Pron. indefin., weider, e, es nur: weider, e, es im=
mer; wer, was alles.

quidam, quaedam, quoddam u. substantiv. quiddam, führte. destimmte Berson od. Sache ohne nähere Beseichng ein, also: ein gewisser IV, 3, 6. 4, 1. 5, 1. V, 1, 3. VH, 10, 5. X, 8, 1. 9, 6 cett. Mascul. quidam substant.: Jemand III, 1, 3. XX, 5, 3. Neutr. quiddam substant.: Etwas XIV, 11, 3, Plural. quidam adjectivisch: gewisse, einige VII, 7, 5. X, 9, 3. XVII, 6, 2, auch wohl in versächtlichem Sinne XVIII, 3, 5; über XIX, 4, 2 vgl. consicio: Plur. quidam substantiv.: gewisse Eeute Einige IV, 4, 5. VIII, 3, 3. XIV, 9, 2. XXV, 8, 3. 3u Substant. u. Abject. geset, bient

quidam oft zur Milberung bes Ausbr., wo wir Wendungen gebrauchen, wie: so zu sagen, gewissermaßen VIII, 1, 3. nativus quidam lepos eine gew. angeborene Anmuth XXV, 4, 1. quidem e. Partitel, die unmittelbar

hinter dem Worte fteht, worauf fie fich bezieht, ift I) Adverb., u. bient a) gur Befräftigg u. Bervorhebg eines Wortes: gerabe; quae quidem res VIII, 2, 3, aber gerabe bieser Umstand; cum qui-dem VIII, 2, 7. XXIV, 2, 2, ob-gleich gerade; ab. XXV, 22, 1, wie sehr auch. Oft kann es, bef. nach Pronominibus, mit benen es sich am liebsten verbindet, nur durch ftartere Betong diefer Borter wiedergegeben werben, wie H, 10, 3. his quidem verbis, mit ben Worten: ebenso Praef. 5. III, 1, 3. VII, 9, 3. 11, 1. X, 1, 4. 2, 2. 4, 1. XI, 2, 4 XV, 2, 2. 4, 4 cett. Qui quidem bient oft aur Anknupfg, wenn über eine bereits erwähnte Berfon ob. Sache noch etw. hinzugefügt wirb, was bas Erwähnte noch weiter erläutern foll, wie VII, 9, 3. X, 2, 2. 4, 1. XI, 2, 4; qui quid mit bem Conj. X, 2, 2, so baß er sogar, ebenso XXIII, 1, 3. XXV, 6, 4. 11, 4; b) jur Befchrantg einer Ausfage: wenigstens III, 1, 2. XXV.

XVIII, 1, 1. quies, ētis, f. Ruhe, ruhiges Berhalten, in politischer Beziehung XXV, 7, 3.

14, 1; c) jur hervorhebg eines Gegenfațes: aber, jeboch IX, 2, 2. XIX, 3, 2. XXIII, 2, 6.

lieber ne-quidem vgl. Adv. ne. 2) b. II) Conjunct., zur Berbindg

b. Gagen bienenb, mit folgenbem

sed: 3war XII, 3, 4. XV, 4, 6.

quiesco, evi, etum, ere, 1) ruhen, sich ruhig verhalten VII, 4, 2; sich unthätig verhalten XVII, 5, 4; 2) ruhen, schlafen VII, 10, 4.

quietus, a, um, ruhig, XVI, 4. 1. bon bem, ber fich von politischen Parteitämpfen fern halt.

quilibet, quaelibet, quod- u. quidlibet, jeber, wer beliebt, b. i. je der: quil. amplissimus triumphus XXIV, 1, 4, jeder noch so glan=

zende Triumph.

quin, Coniunct., aus bem archaiftischen Abl. qui u. der Regation entstanden, bedeutet eig. wie nicht (so baß nicht) 1) mit d. Conj., u. zwar nach negativen Sagen: a) = qui, que, quod non, ber, bie, bas nicht VII, 6, 4; b) = ut non, bas nicht, ohne zu, ohne bas XIV, 7, 3. XVIII, 11, 5. XX, 1, 5. XXV, 2, 2, 20, 1; c) nach non (nemo) dubitare, non comicil debiase experience. (nemini) dubium est, non negare, baß, ob. ju mit bem Infinit X, 2, 2. XXIII, 2, 5. 11. 2; 2) auf= forbernd: vielmehr XVIII, 11, 3, an welcher Stelle wegen ber orat. obl. ber Conj. steht, mahrend es bei bieser Botg in ber orat. dir. ben Imperat. haben mußte. 3) quin etiam XXV, 9, 5, ja sogar.

quingenti, ae, a, funfhundert.

quini, ae, a, je fünf.

quinquagēni, ae, a, je fünfzig; quinq. talenta vectigalis VII, 9, 3, je 50 Talente (näml. jährlicher) Ginkünfte.

quinquaginta, funfzig. II, 10, 3 f.

quinquaginta.

quinquies, Adv., fünfmal; quinq. consul XXIII, 5, 3, einer der fünfmal Consul gewesen war.

Quintius, ii, romischer Gentilname, f. Flamininus.

quippe, Coniunct., ju Erflärg bienend, nämlich, bor cum u. bor d. pron. relat.

Quirinalis, e, quirinalisch, ben gum Gotte Quirinus erhobenen Romu=

lus betreffenb; collis Q., ber nordslichte ber fieben hügel Roms. 1. quis, quid, Pron. interrog. Subst., 1) wer? was? I, 1, 2. II, 8, 6. XVIII, 12, 2; quid tu? XVIII, 11, 4, seil. dieis ob. tibi vis? mas fagst Du? ob. was willst Du? non habeo, quid dicam XV, 8, 1, ich weiß nicht, was ich sagen foll; causae quid IV, 4, 5, was für eine Ursache? 2) im verstärkenben Sinne: was für einer? quem XX, 2, 2, was für einen Mann; 3) Neutr. quid, wozu? warum? XXV, 17, 1.

2. quis, quae u. qua, quid u. quod, Pron. indefin., Jemand, einer, Neutr. Etwas, steht meistens substantiv, boch auch mitunter abjectiv, wie XX, 1, 4. Dieses Pron. ift in weit häufigerm Gebrauche als aliquis, und fteht besonders nach si, nisi, ne, num u. f. w. Ne quis V, 4, 1 cett., daß Niemand; quid adversi, ein Unglüd; quid secundi, ein Slück; si qua alia XV, 1, 4, wenn etw. Anderes, wenn fonft etw. Bu si quid coactus est XXV. 13, 2. ift aus dem Borbergebenden

zu ergänzen commutare. quisnam u. abjectivisch quinam, quaenam, quidnam u abjectiv. quodnam, wer denn? mas benn? quisquam, quaequam, quidquam (quicquam', Pron. indef. abjectivisch: irgend einer, e, e& XIII, 4, 4. XV, 8, 5. XXV, 13, 3; fubstantiv.: irgend Jemand, irgend Etwas (wer es auch immer fei). Gewöhnl. fteht es in letterer Bebeutg u. meift nur in negativen Säten: neque quisq., und Niemand; neque quidq., und Nichts. In nicht negativen Säten steht es XIV, 11, 5. XVII,

quisque, quaeque, quidque (subst.) u. quodque (adject.) (ber Ablat. quoque I, 4, 5) jeber, e, es, zur Angabe dienend, daß jeder vereinzelt für sich (eintheilend) gedacht werden soll, V, 4, 1. XV, 3, 5. 6 cett. In ber Berbindg mit suus u. se wird es stets nachgestellt, wie II, 4, 2. XVIII, 9, 2. XXV, 11, 6. 19, 1. Bei Orbngszahlen brudt es ben Begriff ber Allgemeinheit Bei Ordngszahlen brudt aus; primo quoque tempore, I, 4, 5. eigtl. ju jeder erften Beit d. i, sobald als möglich. quisquis (gener. comm.), quidquid

(quicquid) u. abjectiv. quodquod, Pron. indef. jeder welcher, e, alles was XVI, 2, 1. XXV, 15, 1. quidquid sibi XXV, 21, 6 was an Speife.

quivis, quaevis, quidvis u. abject quodvis, Pron indef., jeder welcher, welcher immer, dah. jeber, e, es

(ohne Unterschied).

quo (Mbl. gener. neutr. v. qui, quae, quod), I) Adverb. bes Ortes: wo= hin Praef. 7. I, 1, 6. II, 2, 7. IV, 5, 5. X, 7, 2. 9, 2 cett.; borthin = et eo, IV, 5, 1. XV, 6, 4. XIX, 3, 3. II) Conjunct. = ut eo, bamit baburch, mit bem Conjunctiv, fteht besonders nach Comparat. als Abl. des Maßes ob. Grabes in ber Bbtg: bamit besto I, 6, 1. II, 7, 4. 8, 4. III, 3, 1. IV, 5, 2. VII, 4, 5 cett.; non quo = ut non XVI, 2, 1, nicht um; quo minus, eigtl. damit befto weniger, fteht be-fonders nach ben Berb. bes Berhinderns, Weigerns, Zurudweisens u. wird durch daß od. zu mit bem Infin. überseht V, 4, 1. XIV, 6, 2. XV, 8, 2.

quoad, I) Adv., junachft vom Raume bis wohin, trop. soweit, in wie meit VII, 2, 4. XII, 3, 3. II) Coniunct. 1) so lange als XVI, 4, 1. XVIII, 12, 2. XXIV, 2,

4, XXV, 11, 5; 2) bis baß, bis XX, 2, 5. 9, 3. XVIII, 2, 2. 6, 2. quod, Causalpartifel (eigti. Neutr. des Pron. relat.), 1) daß, ber Umstand daß (zur Angabe der Ums ftande dienend, auf denen etw. berubt) III, 2, 2. 3, 2. XVII, 4, 6. XVIII, 1, 2. XX, 2, 3. XXI, 1, 3. XXV, 16, 1. NB. 3u Anfange eines Sages bezeichnet es öfters: was bas betrifft, baß XV, 4, 3. 5, 6. XVIII, 9, 2; bann ift es aber nicht Conjunct., fondern reines Pron. relat. — Einer be= bingenben Conjunct. vorgesett, bient quod lediglich zur Berbindg u. zur Unknüpfg einer Folgerg an bas Vorhergehende: quod si, wenn nun, wennalfo IV, 4, 6. XVIII, 8, 3. XXV, 10. 6; quodnisi, radix, īcis, f. Wurzel; metonum bas wenn also nicht. XXIII, 1, 2. Unterfte; montis radices, I, 5, 3. Dft leitet quod, daß, einen Sat

hergehbes Pron. demonstr. (hoc, id, illud) burch Angabe beffen gu erklaren, worin die Sache eigtl. beftebt, VIII, 3, 2. XVII, 7, 3.
XVIII, 13, 2. XIX, 2, 2. XXV, 3, 3. 16, 3. 2) (barum, baß), weil, jur Angabe eines Grunbes bienend, I, 5, 4. 7, 6. II, 8, 3. 9, 1 cett., baber besonders nach ben Berb., welche Lob, Tadel, Anflage, Berwunderung bedeuten, wie commiseror, queror, gratias ago, accuso cett. Un sich regiert quod ben Indic., u. wird nur bann mit bem Conjunct. verbunden, wenn ber Grund als v. einem Anbern geltend gemacht bargestellt wirb. wie I, 3, 5. 4, 1. 7, 5 cett. quodammodo, Adv. gemiffermaßen.

quominus, f. quo. quondam, Adv. ehebem, vormals I,

6, 2. XI, 2, 4. quonĭam, Coni. (quom-cum u. iam), weil nun, ba ja; es fteht mit bem Coniunct., wenn ber Grund in ber Anficht eines Andern als bes Schriftstellers liegt, wie I, 7, 5. XVIII, 9, 6.

quoquam, Adv., irgendwohin, XXV,

quoque, Coni., welche zur Anfügg bient, gleichfalls, ebenfall-s, auch. Es fteht immer hinter bem betonten Borte: in XVII, 6, 2 gehört es zu se, nicht zu bem eingeschobenen tonlosen id.

quoque, = et quo XVI, 4, 3; vgl.

quorsum, Adv. (eig. quo versum wohin gewendet), wohin? wie? quorsum evaderent X, 8, 1, welchen Ausgang es nehmen würde. quotannis, Adv. jahrlich alle Sahre. Daber III, 3, 1 die bistributive Zahl, was II, 10, 3 vernachlässigt ift. quotidianus, f. cotidianus.

quotiescumque, Adv. so oft mehr.

## R.

ber Fuß bes Berges. ein, ber baju bienen foll, ein vor- rapio, pui, ptum, ere, reigen, gewaltsam ziehen, trop. hinreißen, hinziehen XXIII, 6, 2.

rarus.

rarus, a, um, 1) einzeln, einzeln ste= hend I, 5, 3; 2) selten, honores I, 6, 2.

ratio, ōnis, f. (reor), 1) eigtl. Berech= nung; 2) Maßregel, Gebante, Blan I, 3, 6; temeraria uti ra-Blan I, 3, 6; temeraria uti ratione XIII, 3, 4, einem thörichten Plane folgen, tollfühn zu Werke gehn; 3) Rücksicht; rationem habere XVII, 1, 3, Rüdsicht neh- rectus, a, um, gerade; übertr. recht, men; 4) Bernunft, vernünf- gut. tige Ueberlegung, vernünftige Gründe XXV, 14, 3; 5) Art, Weise IV, 3, 1. VI, 1, 2; omni ratione V, 5, 1, auf alle Weise, b. i. mit aller Kraft; 6) Mittel, cf. ineo; 7) Grund, innerer Bufammenhang, Bergang einer Begebenheit XIII, 4, 6. rătus, a, um (reor), als Adject. gültig, von Bestand VII, 10, 1. Zu XXV, 2, 2, wo ratus das Par= ticip. ift, vgl. reor.

Reatinus, a, um, reatinisch, b. i gehörig zu ob. gelegen bei Reate, einer sabinischen Stadt in Mittelitalien.

recēdo, essi, essum, ēre, 1) zurüc = weichen, fich gurudziehen XII, 3, 4; 2) trop. ab aliqua re rec. VII, 8, 1, ablaffen b. einer Sache, fie aufgeben.

recens, entis, neu, frisch. recido, cidi, cāsum, ĕre (recado), zurückfallen : trop. wieder vorfallen ob gerathen, in invidiam VII, 7, 1. recĭpio, ēpi, eptum, ĕre (re-capio), 1) wieber ob. jurud nehmen, baher wieber einnehmen, wieder erobern VII, 5, 6; wieder befommen II, 7, 6; 2) gurudgiehen; se rec., sich zurückziehen, sich zurückbegeben XIII, 3, 4 u. oft; 3) aufnehmen, aliquem VII, 5, 4, XV, 6, 3, XXI, 3, 4; quo maiore religione se receptum tueretur II, 8, 4, bamit er ihn, wenn er ihn aufgenommen hatte -; receptus XIV, 6, 4, nach feiner Aufnahme; ebenfo Alcibiade recepto VII, 8, 4 (vgl. XVIII, 10, 4), nach ber Aufnahme bes

Alcib.; über in fidem rec. II, 8, 4. vgl. fides.

reconcilio, avi, atum, 1. 1) wieber verbinden, trop.wiederbefreun= den, wieder gewinnen I, 7, 2. X, 7, 2; 2) etw. wieber her= ftellen, pacem VIII, 3, 2.

recreo, avi, atum, 1. wieber her= stellen, von e. Kranken XVIII, 4, 4, trop. von einem heimgesuchten Lande XX, 4, 3.

recumbo, cubii, cubitum, ere, sich niederlegen X, 9, 1.

recupero, avi, atum, 1. 1) wieber bekommen, wieber gewinnen XIII, 3, 2. XVI, 2, 1. XVII, 7, 1. XIX, 2, 5. XXV, 12, 3; 2) etw. wieber frei machen, befreien XVI, 5, 2. trop. Jemb wieber gewinnen XVII, 6, 3.

recuso, avi, atum, 1. etw. einwen= ben, fich weigern, von fich weifen, mit folgbem quominus XV, 8, 2. ob. ne XXIII, 12, 3; nullo recusante XX, 3, 4, ohne baß Jemb etw. bagegen einwandte, ohne Je= manbes Wiberstanb.

reddo, idi, itum, ere, 1) wieber ob zurüdgeben VIII, 3, 1. X, 3, 3. XV, 4, 3. XXIII, 7, 2 cett.; trop. wiedergeben, wieders berftellen XXII, 2, 5; vgl. debitum u. salus; 2) persont. etw. gur Beftellg Anvertrautes über = geben, abgeben IV, 2, 2; 3) mit folgbem Abjectib ob. Gubftant. als Pradicat: machen II, 2, 1. 2, 3. VII, 3, 4, wozu vgl. suus, XI, 1, 4. XVIII, 9, 4. XXV, 19, 4; aliquem alicui hostem redd. XXIII, 2, 1, einen zu Remanbes Feinde machen; aliquem sibi iratum r. XVII, 2, 5, Jemb gegen sich erzürnt machen ob. erzürnen.

redeo, Yi (felten īvi), Ytum, īre, 1) jurüdtehren: Pass. impers. postquam reditum est XV, 8, 1, nachdem man zurückgefehrt war; trop. ad officium red., zum Ge= horsam zurüdfehren; vgl. gratia; 2) b. Einfünften: einkommen,

wie ex metallis aus ben Bergwerten II, 2, 2. 10, 3; im Reben, in ber Erzählg auf etw. wieber zurückemmen XVII, 4, 2.

redĭgo, ēgi, actum, ĕre (re u. ago), eigtl. zurücktreiben; trop. in einen Buftand bringen; sub ob. in alicuius potestatem ob. sub imperium red., unter Jembes Gewalt od. Herrschaft bringen I, 1, 4. 2, 5. 1V, 2, 4. XIII, 2, 1. XVI, 5, 1. redimo, ēmi, emptum ob. emtum, ēre (re u. emo), şurūd-, loš=

kaufen.

reditus, us. m. (redeo), 1) Rücktehr VII, 5, 3, reditu excludi II. 5, 1; 2) das Einkommen, die Einkünfte XXV, 14, 3.

reduco, xi, ctum, ĕre, zurücfüh: ren; bah. auch: wieber au fich nehmen, wieber heirathen (mit bem Gedanken in matrimonium) X, 6, 2.

refero, tuli, latum, ferre, 1) zurudtragen, zurückbringen XVII, 8, 4. 7; bah. se ref. XXIII, 11, 6, fich wohin gurudziehen; 2) bringen; aliquid ad aliquem ref. VII, 10, 6, Ginem etw. bringen, überbringen, v. bem man beauftragt ift; ebenso (pecuniam) in publicum ref. XIII, 1, 2 (pflicht= mäßig) an die Staatstaffe abliefern ; bah. auch gratiam ref., worüber bgl. gratia; b) mündlich bringen, b. i. berichten, hinterbringen X, 2, 5. XIV, 9, 2; berichten, ergählen Prast. 1. VII, 2, 4. XIII, 4, 6. XXI, 1, 1; herfagen, anfilhren X, 6, 4; aliquid ref. ad aliquem VI, 3, 1. XVIII, 12, 1, absol, vor Jemb (zur Berathg u. Entscheidg) bringen, Bortrag halten VI, 3, 1. omnia ad oracula ref. vor die Oracel bringen; 3) übertragen, aliächteten zählen; über alienos mores ad suos ref. XV, 1, 1. vgl. ad gegen Enbe.

reficio, ēci, ectum, ĕre (re u. facio), 1) wieder herstellen IX, 4, 5. XIII, 4, 1 cett.; 2) trop. wieder erfrifden, fich wieder erbo= len laffen XVIII, 9 6; se ref. XVII, 7, 1, von ber Herstellung ber früheren Macht, res refectae sunt XXII, 1, 4, jich erholen, fich beffern.

refrēno, avi, atum, 1. zügeln, trop. hemmen . abhalten, impetum XVIII, 9, 3.

refringo, frēgi, fractum, ere (re u. frango), zerbrechen, trop. vernichten, schwächen, dominationem VI, 1, 4.

refágio, úgi, ugĭtum, ĕre, şurüd= fliehen.

regio, onis. f. Gegend, Landschaft; XX, 3, 1 bedeutet regiones das platte, offene Land (im Gegensat z. Stadt).

regius, a, um (rex), föniglich. Subst. a) regii, ōrum, m., Leute ob. Be-amte bes Königs XVII, 8, 3; Solbaten bes Königs XIV, 1, 2; b) regia, ae. f. (scil. domus), to-niglicher Balast XIV, 1, 1. regno, avi, atum, 1. König sein, re-

gieren.

regnum, i, n. 1) fonigliche Burbe, Herrschaft, Regierung, Monarchie XX. 3, 4; 2) Reich X, 2, 4. XVII, 4, 2. XXIII, 12, 1. Thron XII. 2, 1. XVII, 4, 3.

rego, rexi, rectum, ere, gerade richten; bah. trop. lenten, letten civitatem XIII, 1, 1. relego, avi, atum, 1. fortschiden;

bah. trop. auf etw. verweisen.

religio, onis, f. 1) Religion, Gottes-verehrung VII, 3, 6; Gottesfurcht, Ehrfurcht gegen bie Sötter XVII. 4. 6. 7. 8: 2) bie "aus der Gottesfurcht entspringende Gemiffenhaftigkeit II, 8, 4. X, 8, 1; 3) Eib X, 8. 5. XVII, 2, 5. religiose, Adv., gewiffenhaft, nach gewissenhafter Ueberlequem in proscriptorum numerum gung, promittere XXV, 15, 1. XXV, 12, 4. Einen unter die Ge-relinquo. līqui, lictum ere, 1) zurüdlaffen, hinterlaffen, verlaffen I, 3, 1. 6. II, 9, 1. III,

2. V, 4, 3 cett., armis relictis XXII, 1, 5, mit hinterlaffg ber Waffen; scriptum rel., fcriftlich hinterlaffen, b. i. berichten

melben; 2) verlassen, im Stiche lassen II, 2, 8. XIV, 6, 3. 4. 6. XXV, 8, 6; aliquem anima relinquit XVIII, 4, 2, bas Leben verläßt einen; 3) übrig laffen, laffen XVIII, 12, 3, Pass. relinqui, übrig bleiben I, 3, 2; neque ullum tempus sobrio relinquebatur X, 4, 4, es blieb ibm als Rüchternen feine Zeit, b. i. in welcher er nüchtern gewesen wäre. reliquiae, arum, f. Ueberreft, copia-arum II, 5, 1 ber Truppen.

reliquus, a, um (relinquo), 1) 3u= rud ob. übrig gelaffen, üb= rig VII, 11, 6. XXIII, 11, 4 cett.; quod reliquum vitae fuit XX, 3, 4, was v. Leben ihm übrig war, d. i. feine übrige Lebenszeit; rel. phalanx XII, 1, 2, die allein übrig bleibende od. (nach der Flucht der Söldner) allein fteben gebliebene Phalang; rel. oppidum II, 2, 8. ber übrige Theil ber Stadt; exercitus rel. XIV, 2, 1, der übrige Theil, d. i. der Reft der Truppen. Der Plural reliqui ift oft bie Andern zu überfegen, wie II, 6, 5. 7, 1. VII, 11, 6; reliquum est, ut XXV. 21, 5, es bleibt noch ibrig, daß —; nibil reliqui facere XXV, 21, 5, nichts unterlassen, ob. alles Möglichethun; 2) in Bezug auf bie Zeit: kunftig; reliquo tempore, später= hin, II, 2, 1. XXIII, 2, 5.

remaneo, ansi, ansum, ēre, zurüd= bleiben, domi, XXV, 7, 3; übertr. ferrum in corpore remanserat XV, 9, 3, die eiserne Spipe ber Lange war im Rörper fteden geblieben. remedium, ii, n. Heilmittel.

remex, igis, m. Ruberinecht.

remigro, avi, atum, 1. jurudwandern,

zurückziehen.

reminiscor, i, 1) an etw. zurüdbenten, einer Sache fich erinnern, mit Genet. XIX, 4, 1, mit Accus. VII, 6, 3, wo ber in einigen Ausgaben stebende Infinitiv. historicus = bem Imperfect. sein mußte, mit acc. c. inf. IX. 3, 1; 2) ermagen, bebenten XIV. 5, 1.

remissus, a, um (eigtl. Part. v. re-

mitto), abgespannt, schlaff, leicht nachlaffend, XI, 3, 1.

remitto, misi, missum, ere. 1) au= rudichiden II, 7, 3. 6. IV, 2, 2 cett., zu XVIII, 5, 5. vgl. calx; 2) (angespannte Körper) zurückgehen lassen, dah. nachlassen; se rem. VII, 1, 4, fich geben laffen. remotus, a, um (eigtl. Part. v. removeo), als Abject. entfernt: remotum ab honestate, Praef. 5. bem äußern Anftanbe zuwider.

removeo, ovi, otum, ere, eigtl. zurückewegen, dah. entfernen; ceteris remotis XXIII, 2, 4, nach Entferng ber Uebrigen; wegnehmen, entziehen XVIII, 12, 3; entfernen ab exercitu, b. i. ab= berufen XVII. 1, 3; zurüds ichlagen XXII, 2, 4; beseitis gen X, 7, 1. XXIII, 10, 3; ab-batten XVIII, 5, 4; removeni X, 9, 1. sich zurückziehen; se rem. ab aliqua re XXV, 8, 4, sich fern halten b. -, fich nicht einlassen auf etwas.

renovo, avi, atum, 1. erneuern, bellum, III, 3, 1. XXII, 1, 4, veterem patris memoriam XIII, 2, 3. renuntio (nuntio), avi, atum, 1. 1) melben, verfündigen XV, 9, 3. XXIII, 12, 5; 2) auffündigen, auffagen, quae regi cum Lacedae-moniis essent XII, 10, 2 bas Berhaltniß, bas Bundniß bes König mit d. Lac.

reor, ratus sum, reri, 1) berechnen II, 7, 4; 2) meinen, glau= ben; ratus X, 5, 4. XXIII, 7, 6, meinend, glaubend; für etwas halten VII, 4, 4. XXV, 2, 2.

repello, puli, pulsum, ere, 1) 3u-rüdichlagen III, 3, 1. VIII, 2, 5. XVIII, 13, 1; 2) trop. gurüd= weifen VI, 3, 2.

repente, Adv. plöslich.

repentīnus, a, um, plötlich, unerwartet, repentina vis exsistit VII, 3, 3 ein Gewaltstreich tritt uner= martet bervor.

reperio, peri, pertum, īre, 1) eigtl. wieber finden; 2) überh finden, entbeden, fehen I, 6, 2. II, 1, 3. VI, 3, 5. XXII, 3, 1. XXIII,

11, 3. XXIV, 3, 2; Passiv. erob. gefunben werden als, sich
als etw. zeigen VII, 1, 4.
XIV, 1, 1. XXI, 2, 2.

repeto, īvi u. ii, ītum, ēre, 1) wieber-, zurüdverlangen; repetitum in Mac. venire XVIII, 6, 1, nach Maced. kommen, um baffelbe wieder zu gewinnen.

repo psi, ptum, ere, friechen; XXIII, 3, 4. von ber Schwierigkeit bes

Alpenüberganges.

repono, sui, situm, ere, zurücklegen, aufbewahren, pecuniam in aera-

rio XXIII, 7, 5.

reprehendo, di, sum, ere, eigts. Jemb ansassen, b. i. angreisen, mit somähenden ob. tabelnden Worten; aliquem in aliqua re repr., Jemb bei etw. fassen, b. i. wegen einer Sache Borwürfe machen: dab. überh. tabeln XIV, 5, 1. XXV, 9, 7; mit solgdem quod, weil IV, 1, 3 cett.

reprimo, essi, essum, ere (re u. premo), zurüdbrüden, trop. nieber = brüden, unterbrüden X, 5, 5. XXIV, 2, 3; beruhigen, be = fanftigen concitatam multitu-

dinem III, 1, 3.

repudio, avi, atum, 1. jurudftogen, trop. jurudweisen, verschmäben.

repugno, avi, atum, 1. 1) widerftreiten, widerstehen XV, 9, 2; 2) trop. sich widersehen, widerstreben, etw. hintertreiben, alicui rei VII, 8, 5.

repulsa, ae, f. (repello), Abweisung, abschlägige Antwort; nullius rei repulsam ferre IV, 2, 5, in keiner Sache eine abschlägige Antwort erhalten.

reputo, avi, atum, 1. überlegen, bebenken, secum. bei sich VII, 4, 4. requiro, sīvi, sītum, ere (re u. quaero), 1) wieder suchen, aussuchen, baber versangen, wünschen VIII, 4, 3; 2) wieder fragen, ab aliquo aliquid req. XXV, 20, 2, 3emb nach etw. fragen; erforschen XXV, 10, 4.

res, rei, f. Sache, Ding V, 4, 1. XVII, 8, 5 (vgl. bonus), XXIV, 3, 1. Oft dient res zur Umschreibg

für die Neutra ber Pronomina, wie ea res VII, 8, 6 = id; hac re audita II, 4,5, = hoc audito; ähnlich ea res XV, 3, 6, bies (näml. bas vorher erwähnte Gelb, b. i. diese Unterstütg); daher in ea re I, 2, 2. IV, 2, 2, hierbei, babei; de ea re II, 6, 4, hierüber; dah. insbes. a) Lage, Ver= fassung, Umftand XII, 4, 2; quidnam facerent de rebus suis thun sollten; vgl. secundus u. adversus; b) Grund, Ursache; qua ex re XXIV, 2, 2, be ghalb, barum; eadem re, I, 4. 5, eben dadurch, eben deßhalb; quibus rebus I, 2, 3, bierburd; ob quam rem XXIV, 3, 3, weß halb; c) Sache, Geichäft, Angelegenheit I, 2, 2. II, 1, 3. VII, 3, 3. XXIV, 3, 2. XXV, 6, 3; vgl. divinus, militaris, summa u. summus: maximae res XVIII, 10, 4, Oberherrschaft, höchste Gewalt; res publica, Staat; accedere ad rem publicam IX, 1, 1, vgt. accedo; de re publica disputare XV, 3, 3, ein politisches Gefpräch führen; rebus pracesse vgl. praesum; rebus alicuius studere vgl. studeo; aliquem rebus suis abalienare XVII, 2, 5, Jemben seiner Sache, b. i. seinem Intereffe entfremden; in XVIII, 6, 1. ift bei eas res occupare unter eas aus dem vorhergehden Macedoniam zu verstehen Macedonicas. vgl. occupo; also: res mihi est cum aliquo XVI, 1, 3, ich habe es mit Jemb zu thun; dah, auch Entscheidung, Ausgang einer Sache VIII, 1, 4; d) Besithum, Bermögen XXIII, 10, 1, 191. familiaris; 2) das wirks lich Stattfindende, Wirklichkeit, Wahrheit; re vera IX, 2, 2. XVII, 2, 3, in Wahrheit, in ber That; ebenso re ipsa XIX, 3, 3, vgl. ipse; 3) That, Hanblung; qua ex re XIV, 2, 1, feit biefer That; magna res IX, 1, XVI, 2, 3. große Thaten; über

129

res gestae, rem ob. res gerere bgl. gero; 4) Ereigniß, Be= gebenheit XVI, 1, 1; nova res XIV, 6, 6. XXIII, 11, 6, daß unerwartete Ereigniß; res Persicae IX, 5, 4, perfifche Geschichte.

resacro, avi, atum, 1. bom Fluche befreien, entfühnen VII, 6, 5.

rescindo, idi, issum, ere, gerreißen, zerftören, pontem I, 3, 4.

rescisco, īvi u. ĭi, ītum, ĕre, (wieder) erfahren.

reservo, avi, atum, 1. (am Leben) erhalten, se sibi suisque von bem Erfranklen XXV, 22, 2.

resido, sēdi, sessum, ēre, sīd niebers seņen, sīd niebersassen XIV, 11, 3. resisto, stiti, stitum, ēre, sīd wibers feten, wiberfteben, Widerftand leiften; nullo resistente XXIII, 5, 1, ohne daß Jemd Widerstand leiftete, mit folgdem ne XXV, 3, 2; res. verstärkt burch das Abverb. adversus XVI, 1, 3.

respicio, exi, etum, ere (re u. specio), 1) jurudfeben, binter fich feben XIV, 11, 5; 2) berüdsichtigen, erwägen 1, 8, 4.

respondeo, di, sum, ere, 1) ant= worten; superbe resp. IV, 3, 3, ftolze Antworten geben; 2) sich verantworten (auf eine An-Mage), bah. auch vor Gericht ericheinen XV, 8, 1. responsum, i, n. Antwort; re-

sponso I, 1, 4. IV, 5, 5 (Ablat.

der Beranlaffg), auf od. in Folge ber Antwort, bes Beicheibs.

respublica, f. res u. publicus. restituo, ui, utum, ere (re u. statuo), 1) wieder herstellen, 3. B. muros; in pristinum rest. XV, muros; in pristinum rest. 1, 1, in den vorigen Zustand wieder herstellen; Messene restituta XX, 8, 5 (vgl. XVI, 4, 3), nach Wieberherstellg Meffeniens, b. i. nach ber Wiedererhebg M.s zu einem selbft= ftändigen Staate; aliquem rest. XI, 2, 1, einen (in feine frubere Stellg) wieber einseten; 2) bef. Verbannte u. in die Acht Erklärte wieder gurudbringen, gu = rüdrufen (u. bamit jugleich in risus, us, m. Lachen, Gelächter.

wieder einseten) III, 1, 5. 5, 4; spes restituendi XXV, 9, 2, id (scil. Samum) rest. XIII, 1, 2. retardo, avi, atum, 1. jurudhalten, hemmen.

rete, is, n. Nes.

retineo, tinui, tentum. ēre, (re u. teneo), 1) jurudhalten II, 7, 2. XV, 9, 3; 2) behalten, beibe-halten I, 8, 3, XV, 7 5. XVII, 1, 3. XXIII, 12, 5. XXV, 11, 5. retraho, xi, ctum, ere, jurudziehen; bah, gurudziehen von einer Ge-fahr, d. i. erretten XV, 8, 4. reus, i, m. ein Berklagter: ali-

quem reum facere VII, 4, 3. Jemb anflagen; alieuius rei esse reum, wegen einer Sache angeflagt werben. revēra, Adv. in ber . That.

revertor, sus sum (gewöhnlicher ift bas active Perfect.\_reverti, boch fteht reversus est II, 5, 2), i, 1) gurüdfehren; 2) übertr. in ber Erzählg auf etw. Früheres zurück-

fommen X, 4, 5. XVIII, 8, 3. revoco, avi, atum, 1. 1) zurüd=rufen, domum in bie heimat IV, 2, 6. XIII, 3, 5. XXIII, 7, 4, in notion 3, 5. in patriam aus ber Berbannung V, 3, 3; 2) trop. zurückführen X, 6, 2.

rex, regis, m. (rego), König; so wird oft ohne weiteren Bufat ber Perferkönig als Großkönig ge-nannt, z. B. I, 7, 3. IV, 3, 5. rhapsodia, ae, f. Gebicht, Gejang,

bef. ein einzelnes Buch ber Befange homers X, 6, 4.

rhetor, oris, m. 1) Lehrer ber Be-rebsamteit; 2) Rebner; XV, 6, 3, im verächtlichen Sinne: Rebe= fünftler.

Rhodanus, i, m. Rhone, ein Fluß in Gallien (Franfreich).

Rhodii, orum, die Rhodier, Bewohner der Infel Rhodus im mittellandiichen Meere.

bie früheren Berhaltniffe u. Rechte robur, dris, n. Steineiche; trop.

VIII, 2, 1. rob. libertatis bie sacerdos, otis, c. Priester. Hauptstütze ber Freiheit.

robustus a, um (robur), start, fraftig VIII, 2, 2. XXIII, 10, 2; • robustior VII, 2, 4, zum Manne herangereift.

rogātus, us, m. (nur im Ablat. Sing. gebräuchlich), das Bitten; ro-gatu aliculus, auf Jemandes Bit-ten, Ersuchen XV, 4, 1. XXIV, 3, 5. XXV, 18, 3.

rogo, avi, atum, 1. bitten; quicquid rogabatur XXV, 15, 1 um was er auch gebeten wurde.

Roma, ae, Rom, XXV, 3, 3. in qua (urbe) domicilium orbis terrarum est imperii, Sit der Belt= herrschaft.

Romānus, a, um, römijo, urbs Romana XXV, 20, 5. jūr Roma, nomen Romanum XXIII, 7, 3. alleš waš Romer beißt. Subst. Romanus i, ber Romer.

Romulus, i, Name bes Erbauers u. erften Königs v. Rom.

rostrum, i, n. Schnabel, Schiffs = ichnabel, b. i, ein fpiges Gifen vorn am Schiffe, um bamit die feindlichen Schiffe zu durchbohren u. led zu machen.

ruber, bra, brum, roth; rubrum mare XXIII, 2, 1, bas rothe Meer, Rame bes arabischen u. bes persischen Meerbusens.

rudis, e, roh, untunbig, mit Genet. litterarum Graecarum XVI, 1, 1. Rufus, i, rom. Familienname, f.

Minucius.

rumor, oris, m. Gerücht.

rursus, Adv., wieber, wieberum; VII, 6, 5 pleonastisch zu resacrare hin= augesett.

rusticus, a, um, länblich; r. praedium, Landgut XXV, 14, 3.

Sabīni, orum, Sabiner, e. Bolf in Mittelitalien, nordöftl. bon Rom: meton. in Sabinis XXIV, 1, 1. im Sabinerlande.

sacellum, i, n. (Deminut. v. sacrum), Rapelle.

sacer, cra, crum, einem Gotte geweißt, heilig; vgl. sacrum.

sacrarium, Ii, n. Rapelle, Seiligthum. sacrifico, avi, atum, 1. (sacrumfacio), opfern.

sacrilegium, ii, n. (sacra u. legere), Tempelraub, Frevel am Beiligen. Religionofrevel.

sacrilegus, a, um, tempelrauberisch! Subst. sacrilegus, i, m. Tempelräuber XVII, 4, 8.

sacrum, i, n. etw. Beiliges, Beiligthum; insbes. sacra, orum, n. Gottesbienst, Opfer II, 2, 8. Mhsterien VII, 4. 3,

saepe, Adv. oft; Compar. saepius. saepio (sepio) psi, ptum, <u>īre</u>, um= gaunen, umgeben, muris II, 7, 4, domum custodiis X, 9, 1. saevitia, ae, f. Wuth.

sagacitas, ātis, f. Scharfblic VII, 5, 2. Saguntus, i, f. u. Saguntum, i, n. Sagunt, Stadt an der Oftfüfte Spaniens (bei dem heutigen Mur= viebro in Balencia), welche als Bundesgenossin b. Rom burch

hannibal 219 zerftort wurde. sal, salis, m. u. n. Salz: trop. Wit. XXV, 13, 2 tectum plus salis quam sumptus habebat, das haus zeigte mehr Geschmad als Aufwand.

Salaminius, a, um, falaminisch; victoria u. pugna S., ber Sieg, bie Schlacht bei Salamis.

Salamis, inis, f. (griech. Accuf. Salamina), eine Insel, Attika gegen-üler, berühmt durch des Themiftofles Sieg über die Flotte bes Xerres am 23. Septbr. 480 v. Chr. (jest Roluri genannt).

salto, avi, atum, 1. tanzen. saltuosus, a, um (saltus), waldig. saltus, us, m. 1) Waldgebirge, 2) Ausgang eines Engpaffes, Gebirgs= ichlucht XXIII, 4, 3 saltus Graius, XXIII, 3, 3. 5. Pyrenaeus. salum, i, n. bas Meer in ber Nähe

ber Rufte, die Ahede II, 6, 7. salus, ütis, f ber unverlette Zustand; bah. a) Seil, Wohl XVIII. 3, 1. saluti esse, zum Beile gereichen : fuga salutem petere, sein Seil in ber Flucht suchen; b) Genesung spes salutis XXV, 21, 6; Ret-tung I, 3, 2. IV, 2, 5. VIII, 2, 1. XV, 7, 1; navi ad salutem fugere X, 9, 2, auf einem bah. Neberbruß, Etel. Satis, Adv., Comp. satius, genug, i. fich retten; Sicherheit (vor Gefahr u. Untergang) X, 4, 2. XXV, 10, 5; bas (in Gefahr schwebende) Leben, salutem red-dere XVIII, 12, 2, bas Leben í chen ten.

salutāris, e, heilfam.

salvus, a, um, unverlett; salvum eum (esse) studeo X, 1, 3, ich bin um feine Erhaltung bemüht; salvum esse XV, 8, 4, mit beiler Haut, mit bem Leben bavonkommen.

Samothracia, ae, ob. Samothrace, es, f. e. Insel im nörblichsten Theile bes ägäischen Meeres.

Samus, i, f. e. Insel an ber West= lufte Rleinafiens.

sancio, xi, ctum u. cītum, īre, beilig, unverletich machen, besanc., estigen; necessitudinem das Freundschaftsband noch fester inüpfen XXV, 19, 4.

sancte, Adv. heilig; Superl. sanctis-

sanctitas, atis, f. Beiligkeit, bab, auch Gewiffenhaftigfeit, Tabellofigfeit IV, 4, 1.

sanctus, a, um (sancio), heilig, un= verleglich; locus sanctissimus, ein fehr heilig gehaltener Blat.

sanguis, inis, m. Blut.

sano, avi, atum, 1. heilen.

sanus, a, um, gefund (v. Körper Geist gebraucht); sana mens XVII, 5, 2, vernünftig.

sapiens, entis, weise; Subst. ein Weiser; septem sapientes, die fieben Belimeifen ber Griechen VIII, 4, 2,

sapienter, Adv. (Compar. sapientius), weislich, weise.

sapientia, ae, f. Beisheit, Ginficht. Sardes u. Sardīs, ĭum, f. Sptit. ber Landschaft Lydien in Rleinafien. Sardinia, ae, bie Infel Sardinien.

Sardiniensis, e, sarbinisch. sarmentum, i, n. Reisigbündel XXIII,

satelles, itis, c. Trabant IV, 3, 2. XIII, 4, 3. XX, 1, 4.

satis, Adv., Comp. satius, genug, hinlanglich mit dem Genet. eines Substant., non satis praesidii XIII, 3, 1, nicht genug ob. nicht binreichender Schut; s. eloquentiae, hinreichende Beredfamteit; fo auch II, 8, 5. XV, 4, 2; satis est, es ift genug, es genügt, auch mit Weglaffung bon est XV, 4, 6. abstinentiae erit hoc satis exemplum, bies Beugniß wird genügen für seine Uneigennützigkeit; s. habere mit folgdem Infin. od. Accus. eines Pronomens XV, 4, 5. XXIII, 10, 5, sich womit begnügen; mit folgbem si XV, 8, 4. XX, 2, 4, für genug halten, zufrieben fein. Comp. satiusbeffer XVII, 2, 1, mit ducere (XVI, 1, 3. XX, 1, 3), existimare (V, 3, 3) u. putare(IV, 5, 1), für beffer halten. satisfacio, ēci, actum, ere, Genüge leisten; quibus (auf bas borbergehde vos zu beziehen, dah. also = vobis) quoniam satisfeci XXV, 21, 5, mit folgdem acc. c. inf., ba ich euch genugsam bargethan, ob. ba ich euch die Ueberzeuga verschafft habe. satrăpes, is und ae, m. Satrap,

Titel der Statthalter einer perfisch. Proving, entsprecht bem jegigen

Bajcha.

saucius, a, um, verwundet.

scaena (nicht scena), ae, Bühne, Theater, Praef. 5, in scaen, prodire. scapha, ae, f. Nachen, Kahn,

scelerātus, a, um, durch Frevel befledt; Subst. sceleratus, i. m. Verbrecher.

scelus, eris, n. gottlose, verruchte That, Frevel, Berbrechen.

sceptrum, i, n. Scepter. scienter (scio), Adv. geschickt.

scilicet (scire u. licet), Adv. es bersteht sich, natürlich, näm lich.

scio, īvi u. ĭi, ītum, īre, wiffen; utrum Tiribazo sciente an imprudente IX, 5, 4, ob mit od. ohne Wiffen des T.

Scipio, onis, Familienname in bem

Cornelischen Geschlecht; f. Cornelius.

scopulosus, a, um, flippenreich, mare sc. XXV, 10, 6.

scortum, i, n. Buhlerin.

scriba, ae, m. Schreiber, Secretär XVIII, 1, 5.

scrībo, psi, ptum, ere, 1) mit e. spigen Instrumente eingraben, scriben IV, 1, 3. 4. VII, 6, 5; 2) a) etw. scriben, 3. B. e. Brief, absasser; scripta VI, 3, 5. (in ber Beise) abgefaßt; aliquid scriptum tradere, etw. fcriftich übergeben; b) fcreiben, v. fcrift-ftellerischer Thatigteit gebraucht II, 9, 1. 10, 4. VI, 1, 1 cett. bgL relinguo.

scriptor, öris, m. Schriftsteller, bes. Geicichtsichreiber XV, 4, 6. XVII,

1. 1. scriptura, ae, f. basSchreiben ; meton. Schrift, ichriftliche Darftel = lung. Praef. 1.

scrutor, atus sum, ari, burchsuchen. scutum, i, n. (langer) Schilb. Scyrus, i, f. Insel im ägäischen Meere,

östl. von Euboa, jest Sciro. scytala, ae, f., wofür IV, 3, 4. in den neuern Ausgaben clava als der latein. Ausbr. ftatt dieses griechischen Worts steht, bedeutet eigtl. Stab, bann auch fo viel als geheimes Schreiben, geheimer Befehl. Scythes, ae, ein Schthe; Plur. Scythae, die Schthen, Nomabenvölker im Norden bes schwarzen u. faspischen Meeres.

Scythissa, ae, f. Schthin XIV, 1, 3.

secius, f. secus.

secundus, a, um (sequor), 1) nach= folgend, folgend; hoc sec. victoria Ablat. absol.) accidit XVI, 5, 4, als ihm der Sieg bereits folgte, sich ihm zuwandte; b) ber Reihe nach auf ben ersten folgend, ber zweite VIII, 2, 7. IX, 3, 2. X, 6, 4 cett. vgl. mensa u. zu XVI, 4, 3. vgl. alter; 2) günstig (aus berSchifferfprache b. nachfolgenbem, also günstigem Winde übertragen auf andre Lebensverhältniffe; bgl. den Gegensat adversus, a, um); secundae res VII, 6, 2 gludliche Ereignisse, Glüd; sec. fortuna XX, 1, 2. XXV, 9, 5 Glüd; über XXV, 9, 5 vgl. fortuna; casus sec. XIV, 5, 4, glüdlicher Zufall; bas Neutrum secundum, i, (jub= ftantivisch) etwas Glückliches, Glück VII, 8, 4.

securus, a, um (se u. cura), forgios,

fummerlos, ruhig. secus, Adv., Compar. setius (auch secius geschrieben); 1) anders; non sec. mit folgbem ac X, 2, 1, ob. quam XXV, 12, 5, nicht anbers, als; 2) Comp. setius, weniger; nihilo set., nichts besto weniger, eben so gut; neque eo set., aber nichts besto weniger, bessen ungeachtet.

sed, Coniunct., einen wirklichen Gegenfat bilbend, fteht 1) in ber Bbtg b. aber bei einer hinzugefügten Beschränkg ob. bebingenden Berichtigg bes Borhergehben, wie Praef. 2. I, 8, 3. II, 10, 4. IV, 1, 1. 3 u. s. w. 2) in ber Bbtg v. sondern nach negativen Sätzen, wo sed das erfte Glied des Gegen= sates aufhebt u. an dessen Stelle bas zweite sest, I, 2, 5. 5, 5. H, 1, 3. 5, 2. IV, 3, 1 cett. Durch non solum — sed etiam ob. et, nicht nur — sondern auch, wird der Berth ber beiden Glieder als gleich gesett, mahrend non (neque) solum — sed (ohne etiam), XXV, 10, 5, das zweite Glieb besonders herborhebt; ebenso non modo non — sed X, 8,5, nicht nur nicht — sondern auch; 3) hat es einlenkenbe Kraft u. dient besonders, um die burch Barenthesen unterbrochenen Gebanken wieder fortzuseten, aber, doch, wie gesagt II, 1, 2. X, 4, 5. sedeo, sēdi, sessum, ēre, 1) fiţen IV, 4, 5, seinen Sig, seinen Aufenthalt haben Praef. 7; 2) als militär. Kunstausbr, lieg en (mit dem Rebenbegriff der Un-thätigfeit gegen den Feind) XIV, 8, 1.

seditio, onis, f. Aufruhr XVIII, 12, 3. Meuterei des Heeres. sedo, avi, atum, 1. jum Gigen bringen; trop. ftillen, beidwichti9, 6, die Müdigkeit vertreiben, heben; bellum XIV, 8, 6, beendigen, beilegen.

segnis, e, frage, läffig.

segniter, Adv., läffig; Compar. segnius; nihilo segnius XIV, 2, 5, um nichts läffiger, b. i. eben fo eifrig segrego, avi, atum, 1. (grex), v. der Beerde absondern, dah. überhaupt: entfernen, ausschließen.

seiungo, nxi, nctum, ere, abson-bern, trennen XXIII, 3, 4. XXV, 10, 5; hoc seiunctum ab re proposita est XVI, 3, 1, bas ift b. vorliegenben Gegenstande

getrennt, b. i. gehört nicht dazu. Seleucus, i, mit dem Beinamen Ni-cator, Feldherr Alexanders des Gr. u. nach bessen Tode Stifter bes fprifchen Reiches ber Seleuciben.

sella, ae, f. Seffel.

semel, Adv., etnimal, non semel, sed saepius XV, 7, 3. semianimis, e, halbtobt IV, 5, 4.

semivīvus, a, um, halblebend XVIII,

semper, Adv. immer, stets.

Sempronius, i, rom. Gentilname, bazu gehört die Familie der Grac= chen.

Sena, ae, e. Stadt Italiens am

abriat. Meere, jest Sinigaglia. senātus, us, m. (senex), 1) ber Senat (ber Staatsrath ber Römer); in II, 6, 4. ift ber lacebamon. Rath ber Alten gemeint; 2) meton. Senat, Senatsversamm-lung; XXIII, 7, 6. senatum dare, Butritt zum Senate gewähren.

senatusconsultum, i, n. Senatsbe-

senectus, ūtis, f. (senex), bas hohe Alter, Greifenalter; senectute XXI, 1, 2, Abl., bes Grunbes, vor Alter ob. an Altersich mache. senesco, nui, ĕre, 1) alt werden; 2) meton. veralten, abnehmen

VII, 5, 3. senex, senis, Comp. senior, 1) 216= ject. alt, bejahrt; 2) Subst. Greis; senior XXIV, 3, 2, als ein schon älterer Mann.

sensim, Adv. allmählich.

gen X, 8, 1; lassitudinem XVIII, | sensus, us, m, (sentio), Sinn (geiftig u. förperlich); (mahre) Gefin= nung X, 8, 2; eodem sensu esse VII, 5, 3, dieselbe (politische) Gefinng ob. Meinung haben.

sententia, ae, f. (sentio), 1) Mei= nung, Bille, Ansicht I, 3, 6. VI, 3, 5, XX, 3, 5; ex sententia, nach Wunsch; 2) Stimme, Urtheil (v. Behörden) VI, 3, 4. XIX, 3, 4 vgl ex; 3) übertr. ber Inhalt einer Rebe, Gebante, Sinn IV, 1, 3. X, 6, 4.

sentio, sensi, sensum, īre, 1) f ü b = len, merken, einsehen 11, 8, 6. VI, 3, 1. VII, 8, 4. 9, 2. X, 2, 1 cett.; 2) übertr. im Sinne baben, quid sentirent XVIII, 13, 3, worauf ihr Sinn ftunde; gejinnt fein, idem s. XVI, 2, 2, berfelben Gefinnung fein; alia s. XXIII, 2, 2 vgl. alius; s. eum aliquo XIX, 3, 1, es mit Jemanb halten; s. adversus aliquem X, 7, 1, feindlich gegen Jemb gefinnt fein. separatim, Adv. abgesondert, beson-

separātus, a, um (separo), abgejonbert: separatis temporibus, XVIII, 10, 2, zu verschiebenen Beiten.

sepelio, sepelīvi, sepultum, īre, begraben; mortuum alicui sepeliendum tradere XVIII, 13, 3 ben Leichnam Jem. jum Begrabnig übergeben.

sepio, f. saepio.

septentrio, onis, m. gewöhnl. im Plur., septem triones, b. b. bie fieben Pflugstiere, die Sterne, welche ben großen Baren ober Magen bilben am nörblichen Simmel, baber ber Norben I, 1, 5.

septimus, a, um, b. siebente. septingenti, ae, a, fiebenhundert. septuagesimus, a, um, ber siebzigste. septuaginta, stebzig.

sepulcrum (sepulchrum), i, n. Grab,

Grahmal. sequor, secutus sum, sequi, 1) n a dj. fommen, folgen, in Raum u. Bett, mit folgbem Accuf., II, 2, 5. IV, 5, 2. V, 4, 2 vgl. castra; in IV, 3, 2 abfolut: bas Gefolge bilben; 2) trop. 21 bear

Rathe, Beispiele, der Meing u. s. servulus, i, m. (Deminutiv. v. serw. Jembes folgen, fie befol= gen, ihr beitreten, sich an= servus, i, m. Sclave. wie mores Praef. 3. I, 3, 6. XIV, einer Sache nachgeben, nachhängen, sich anschließen XV, 6, 1. XVI, 2, 1.

Ber. Abfürgg des röm. Vornamens Servius.

serius, a, um, ernsthaft.

sermo, onis, m. 1) bas Reden, Gesprach, Unterredung X, 2, 5. XV, 3, 3; 2) Sprache (als Mittel bes Berkehrs) II, 10, 1. XXIII, 13, 2. XXV, 4, 1.

sero, rui, rtum, ere, zusammenfügen. Partic. scrtus, a, um; serta lorica XI, 1, 4, Retten- ob. Ringelharnisch, b. i. ein Barnisch, welcher über bem Leber noch eine Bebedg v. fettenformig in einander greifenden eifernen Ringelchen hatte.

sero, Adv., zu spät.

serpens, tis, c. (partic. von serpo,

friechen) Schlange.

Servilius, i, 1) Name einer römischen gens, zu welcher Cn. Servilius Geminus gehört. 2) Servilia, die Mutter des Brutus. XXV, 11, 4.

servio, īvi u. ĭi, ītum, īre (servus), 1) bienftbar fein VII, 9, 4; 2) trop. fich um etw. bemühen, auf etwas Bedacht nehmen, alicui rei II, 1, 3. temporibus VII, 1, 3. XV, 2, 4. XXII, 1, 4. XXV, 6, 5.

servitus, ūtis, f. Sclaverei, Rnecht= schaft; aliquem servitute oppressum tenere VIII, 1, 5, Jemb unter bem Drude ber Rnechtichaft halten.

servo, avi, atum, 1. 1) auf etw. Acht geben, etw. verwahren, bewachen V, 4, 1. XVIII, 11, 1 (an welcher Stelle bas Dbj. eum ju erganzen ift); 2) etw. in feinem Befteben erhalten, retten XXV, 10, 6; am Leben erhalten X, 9, 6; iusiurandum serv. XVII, 2, 5, ben Gib halten; 3) etw. für die Zukunft für Jembaufbewahren XVIII, 13, 3.

vus), ein (junger) Sclave, Diener.

schließen, sich an etwas halten, sessor, öris, m. (sedeo), Einwohner,

Infaffe, V, 2, 5 (felten). 6, 3. XV, 6, 1. XVII, 4, 2; b) sestertius, a, um, brittehalb; baber sestertius nummus, der Name der kleinsten Silbermunze in Rom, welche 21/2 As beträgt, mit bem Werthzeichen IIS (semis), oder HS, weniger richtig LLS. Vom J. 269 b. Chr. bis jum Ende ber Republit wurde nach Sefterzien gerechnet u. für größere Summen eine Rechnungsmunze von 1000 sestertii, das sestertium, gebraucht. Deswegen bleibt auch bei der Angabe bon Gelbsummen bas Wort gan; weg, wie XXV, 13, 6. terna milia ein Werth von 150 ...β., ober es steht dabei, wie XXV, 4, 4. sestertium ducenta et quinquaginta milia im Werth von 13,750.6. Bei Summen von einer Million ou. barüber wird centena milia. (100,000) weggelassen u. bas 3ahl-abverbium gesett, wie XXV, 5, 2. centies sestertium = 10,000,000(jest 550,000 n $\beta$ .), XXV, 14, 2. in sestertio vicies (2 Mill. = 110,000 nf.).

Sestus, i, f. Stadt an ber Oftfüfte der Thracischen Chersones.

setius, f. secus.

Seuthes, is, König in Thracien. severe, Adv. ftrenge, mit Strenge. severitas, ātis, f. Ernft, Strenge. severus, a, um, ftrenge; XVI, 3, 2. ernft, wichtig, wie sonst serius

gebraucht wird.

sexagēni, ae, a, je sechtig. sexaginta, sechzig.

sexus, us, m. Geschlecht, Nachkommenschaft, virilis XVII, 1, 3.

si, Coniunct., 1) eine Bedingg bezeichnend, wenn, im Falle bag, je nach dem Zusammenhange mit Indic. ob. Coniunct., I, 1, 3, 3, 3. 4, 5 cett.; wenn ander XXV, 9, 1; 2) in abhängigen Frage- u. Zweifelfäten, ob; si forte XXIII, 8, 1, ob vielleicht. Bgl. quodsi unter quod.

sic, Adv., 1) so, also, b. i. auf

scripta oratio VI, 3, 5; über VII. 6, 2. vgl. persuadeo; 2) eben v, in gleichem Grade XVII, 8, 1. Sicilia, ae, die Insel Sicilien. Siculus, i, der Sicilier. sicut ob. sicuti, Coni., 1) so wie IV, 2, 2. VI, 1, 4. IX, 5, 3. IX, 4, 2. X, 9, 5 cett.; 2) so XXIII, 9, 3. wie = wie ob. so VII, 7, 2; in simultas, ātis, f. Feindschaft, geXIV, 9, 2 hat es die Botg; so spanntes Verhältniß, Keidung; jum Beifpiel. sido, sidi u sedi, ere, sich seten, übertr. untersinten XII, 4, 2. Sigeum, i, n. Borgebirge u. Stadt sin, Coni, wenn aber: in XV, bei Troja. significo, avi, atum, 1. (signumfacio), bezeichnen, anbeuten. signo, avi, atum, 1. (signum), ver-ftegeln VI, 4, 2 XVI, 3, 2. signum, i, n. 1) Zeichen, Beweiß XVII, 7, 4. XXV, 13, 4. 17, 2; 2) als militar Runftausbr.: Beichen, Signal I, 7, 3. s. pugnae ob. proelii, das Signal zur Schl. XI, 2, 2. XXIII, 11, 1. 3) ein Bilb, dah. a) Siegel IV, 4, 1; b) Feldzeichen, vgl. infero. Silenus, i, griechischer Geschichtfchreiber über Sannibal. silva, ae, f. Walb, Bart, XXV, 13, 2. similis, e, ähnlich, gleich, alicuius, Jemandem; tui similis XV, 4, 3 Deines Gleichen; simillimus sui XIV, 9, 3. XXV, 10, 2, sein

ganges Chenbilb. similitudo, inis, f. Aehnlichkeit. simplex, plicis, einfach; non simplex fortuna, ein unbestänbiges, wechselnbes Geschick XX, 1, 2. simul, I) Adverb. 1) beisammen, şufammen VII, 3, 3. XVI, 2, 2. XXIII, 13, 3; 2) augleich VII, 5, 4. 6. 6, 3. X, 2, 4. 8, 1. XV, 9, 3 cett. II) Conjunct. simul ac (ob. simulac) u. simul atque (ob. simulatque), sobalb als, meist mit Indic. Perf.; in VII, 1, 4. auch mit Indic. Plusq. simulācrum, i, n. Bild, Statue; deorum simulacra XVII, 4, 7.

simulatio, onis, f. 1) Nachahmung: 2) Schein, Vorwand; simulatione XVIII, 7, 2, unter Borschützung. simulatque, s. simul.

biefe, auf folche Art, sic simulo, avi, atum, 1. (similis), 1) abnlich machen; 2) nachahmen; Part. simulatus, a, um, nachgeahnt, berstellt, erheuchelt X, 3, 1.
XIV, 11, 5. XVII, 6, 3. XVIII, 5, 7; 3) vorgeben, sich stellen IV, 2, 2. VI, 1, 4. IX, 5, 3.
XXIII, 9, 3.
multes, sich freihent and

cum' aliquo esse in simultate XXV, 17, 1, mit Jemb gespannt sein.

4, 2. als Gegenfat nach einem Sate mit si noch verstärtt burch autem.

sine, Praep, mit Ablat., ohne. singulāris, e (singuli), 1) einzeln in feiner Art, dab. einzig, außerorbentlich XXIV, 3, 1. XXV, 4, 4. 10, 6; 2) einzeln, alleinig; sing. potentia ob. imperium, Macht eines Einzigen, Alleinherrschaft, Thrannis, Monarchie XXI, 2, 2.

singuli, ae, a fehr felten im Singul.). die ein zelnen, alle (aber einzeln genommen), jeber; quibus singulis I, 3, 1, beren jedem Gingel= nen, b. i. b. benen einem Jeben; in sing. menses XXV, 13, 6, für ieden Monat.

sinister, stra, strum, linfs. sisto, stiti (statum), sistere, stellen,

vgl. vadimonium, situs, a, um, gelegen, befindlich; situm esse in aliqua re, worauf beruhen XV, 9, 1.

sive, Coni., 1) ober, eine Berschie-benheit im Ausbrucke anzeigenb XVIII, 2, 2; 2) sive — sive H, 6, 5, sei es — ober sei es, wodurch die aufgestellten zwei od. mehr Sakglieder in Hinsicht auf das Ergebniß als gleich bezeichnet werden. sobrius, a, um, nüchtern; vergl. relinguo.

socer, eri, m. Schwiegervater.

sociālis, e (socius), die Bundesgenoffen betreffend; bellum soc., ber Bunbesgenoffenfrieg, welcher 355 bis 357 b. Chr. zwischen Athen u. den von ihm abgefallenen Bun-

besgenoffen Ros. Chios, Rhobus u. Bbzanz geführt wurbe. societas, ātis, f. (socius), 1) Theil= nahme, Gemeinschaft, alicuius rei, an etw. I, 1, 2. X, 5, 2. XX, 1, 3; 2) Bünbniß (3mi= ichen Staaten ob. Fürften) II, 8, 2. III, 2, 3. IV, 3, 5 cett.; soc. alicuius VII, 4, 7. XXIII, 10, 3, ein Bundnig m. Jemb. socius, ii, m, 1) Gehülfe X, 8, 4; 2) Bundesgenoffe.

Socrates, is, berühmter athen. Philo= joph (469—399 v. Chr.). Socraticus, a, um, sofratisch; Subst.

Socraticus, i, ein Schüler bes Sofrates.

soleo, solitus sum, ere, pflegen. solers, f. sollers.

solitudo, Inis, f. Ginsamfeit, Ber laffenheit, bas Alleinfteben VIII 2, 1.

sollers, tis, (ars), gefchict, einfichtsvoll. sollicito, avi, atum, 1. aufwiegeln.

solum, Adv., allein IX, 4, 3; bah. non solum - sed etiam (et), nicht nur — sondern auch.

solus, a, um, 1) ganz allein II, 6, 5 cett.; 2) einfam von Orten, (selten) loca sola XVIII, 8, 6 Cinöden.

solvo, solvi, solūtum, ere, 1) löfen, auflösen; epistulam, XXIII, 11, 3. einen Br. erbrechen; als Schiffer-ausbr.: naves solv. XXIII, 8, 2. bie Schiffe (v. Antergrunde) lofen, b. i. bie Anter lichten; 2) trop. eine Schuld löfen, b. i. bezah n pecuniam I, 7, 6. V, 1, 1, 3 übertr. vota solv. VI, 3, 2, be zahlen, erfüllen.

somnus, i, m. ber Schlaf.

sonitus, us, m. Schall; s. flammae, Geprassel VII, 10, 5.

sonus, i, m. Klang.

Sophrosyne, es, Tochter bes älteren Dionbsius X, 1. 1.

sopio, īvi u. ĭi, ītum, īre, einfchläfern; somno bopitus, eingeschlummert, wie in natürlichen Schlaf verfallen. sopor, oris, m. Schlaftrunk X, 2, 5.

soror, oris, f. Schwester. sors, tis, f. 1) bas Loos XXIV, splendidus, a, um, glänzend; trop.

2, 1; 2) das burch das Loos erhaltene Amt XXIV, 1, 3. Sosilus, i, griechischer Geschichtschreiber über hannibal XXIII, 13, 3. Sosius, ii, römischer Conful 32 v. Cbr.

XXV, 22, 3.

Sparta, ae, f. Sptft. ber Lanbschaft Latonien im Beloponnes, jest Difitra genannt.

Spartāni, örum, die Spartaner.

sparus, i, m. u. sparum, i, n. Speer. spatium, ii, n. 1) Strede; bah. a) Rennbahn XVIII, 5, 5, b) Raum, Weg XVIII, 9, 1; 2) ber Raum XVIII, 5, 4; b) Raum ber Zeit, Zeit, Frist XVIII, 12, 3.

species, ei, f. 1) Ansehen, Schein XVIII, 7, 2; 2) Mufterbild einer Sache, wie es bem Geifte vor-

specimen, inis, n. Beweis, XXV, 3, 3. spectaculum, i, n. Schauspiel; populo esse spectaculo Praef. 5, dem Bolke zum Schauspiel dienen, b. i vor bem Botte in einem

Schauspiele auftreten.

specto, avi, atum, 1. 1) fehen, anfeben, ludos XXI, 2, 1; 2) trop. auf etw. zielen; spectat hoc alio II, 6, 3.

speculātor, oris, m. Kunbicafter VII, 8, 6. speculor, atus sum, ari, austunb-

icaften, nach Jemb fpaben, aliquem XIV, 4, 4.

spero, avi, atum, 1. hoffen, bene sperare de aliquo I, 1, 1, gute hoffnung begen von Jemb

spes, spei, f. Hoffnung, alicuius ob. aliculus rei, auf Jemand od. Et= was; mit folgdem accus. c. inf. XIII, 3, 2; vgl. habeo u. pono. spiritus, us, m. 1) Wind, Athem; 2) Geift; trop. ber bobe Geift, im Guten, wie im Bofen; im Bofen: Uebermuth, Stolg; fo regii spiritus X, 5, 5, ber Joch-muth, Stolz bes Berrichers.

splendide, Adv., glänzend, prächtig; se spl. gerere XXV, 14, 2, eine glänzende Haushaltung führen.

a) glanzvoll VII, 11, 2; b) stipendium, ii, n. (v. stips v. pen-glanzliebend VII, 1, 3. XXV, 13, 5. splendor, öris, m. Glanz, Pracht.

merere, Sold verbienen, b. i. spolio, avi, atum, 1. entiletten, trop. berauben, aliqua re, einer Sache VIII, 2, 6. XXV, 9, 2 spondeo, spopondi, sponsum, ēre, geloben, sich verbürgen, wofür einstehen VII, 8, 2. sponsalis, e (spondeo), bas Chegelob= niß betreffend; Subst. sponsalia, ium, n. Berlobung XXV, 20, 1. sponsor, ōris m. (spondeo), Bürge, alicuius rei, für etw. XXV, 9, 4. sponte, nur im Ablat. gebräuchlich, ber freie Wille, ber Trieb. Saufig in Berbindg mit den ftets borausgehenden Pron. possess. mea, tua, sua u. f. w., aus (meinem, beinem, feinem) eignen Billen; XIII, 2, 2. freiwillig, gutwillig, I, 4; IV, 3, 1. V, 3, 3. XII, 2, 1. u. 3. auf eigne Sanb (b. i. ohne Auftrag v. Seiten des Staates). statim, Adv. (von sto, eig. ftebenben Fußes) sogleich. statua, ac, f. Bilbfaule, Statue. In XXIII, 9, 3. find barunter hoble Bildniffe einer Art Hausgötter (Toraphim) zu verfteben, welche ben Carthagern zu Orateln bienten u. v. ihnen deßhalb auch auf Reisen mitgenommen wurden. statuo, ui, ūtum, ĕre, 1) eigtl. a u fftellen, errichten I, 7, 4. XVIII, 7, 2; 2) trop. a) ber Ansicht fein, meinen, mit folgbem acc. e. inf., VII, 10, 2. XVIII, 8, 4; b) bestimmen, beschließen, fich für etw. entscheiben, mit folgbem inf. XIV, 8, 1 (wo bei bem folgenden congredi zu er-gänzen ist potius), XXII, 1, 3; mitfolgbem Fragefage XVIII, 11, 1. statūra, ae, f. Leibesgröße, Wuchs XIV, 9, 3. XVII, 8, 1. status, us, m. (sto), bas Steben; dah. insbes. Stellung XII, 1, 3; trop. Zustand, Lage, vitae X, 4, 5. sterno, stravi, stratum, ere, zu Boben werfen, hinwerfen. Part.

stratus, a, um, bingeworfen, von Bäumen (I, 5, 3): gefällt. Stesagoras, ae, Bruber bes Miltiabes.

dere) b. militärische Solb; st. merere, Solb verbienen, b. i. Rriegsbienfte thun XXIV, 1, 2. stipulatio, onis, f. contractliche An= gelobung, Schuldschein. stirps, pis, f. Stamm (eines Baumes), übertr. a) Abstam= mung, herfunft XVIII, 1, 2. mung, herrungt XVIII, 1, 2. XXV, 18, 3; b) Stamm, Nachfommenschaft, Familie XV, 10, 2. XVIII, 6, 3. XXI, 2, 3. XXV, 1, 1. sto, steti, statum, stare, 1) stehen; stans XV, 2, 5. XVIII, 5, 4. stehend, im Stehen; als milit. Runstausbr. in primis st. XV, 10, 3 (im Rampfe) unter ben Ersten stehen, d. i. in ben vorberften Reihen fampfen; stare adversus aliquem XXII, 2, 2; trop. st. ab ob. cum aliquo, auf Je-mandes Seite fteben, es mit Jemand halten; adversus populi commoda st. XIX, 4, 1, gegen bas Interesse bes Bolles Partei nehmen; 2) a) feststehen, sich halten, s. fastigium; b) übertr. feststeben, fest beschlossen fein; mihi stat XXV, 21, 6, es fteht bei mir feft. stramentum, i, n. (sterno), Streu, Strok XVII, 8, 2 stratum, i, n. (sterno), Unterlage, Lager. strenuus, a, um, unternehmend, entschlossen. strepītus, us, m. Geräusch, Lärmen. struo, xi, ctum, ĕre, bauen. Strymon, onis, m. ein Fluß Thraciens, jest Struma genannt. studeo, ŭi, ēre, 1) sich bemühen, etw. zu erreichen suchen, quod studes IX, 3, 3. beinen 3 wed; mit folgbem inf. X, 6, 5. XII, 4, 2. XIV, 7, 2. 9, 1 cett. Bu= weilen ist der dazu gehörige inf. aus dem Borbergebben zu erganzen, wie: salvum (scil. eum esse) studebat X, 1, 3; quo studuerat (scil. venire) XIV, 4, 4; tem-pore, quo studuerat (scil. per-

venire) XVI, 2, 5; 2) alicui ob.

alicuius rebus stud., für Jemb ob. die Sache Jembes Partei nehmen, esmit Jemb halten, ihn begünstigen VI, 1, 5. XVI, 1, 2. Laconum rebus XVII, 2, 5, die Partei ber 2. ergreifen (λαχωνίζειν).

studiose, Adv., eifrig, Compar. studiosius XVII, 3, 2.

studiosus, a, um (studium), 1) eifrig, begierig, mit Genet., audiendi XV, 3, 2, zu hören; st. litterarum XXV, 1, 2, ein Freund ber Wissenschaften; 2) Jemandem geneigt, st. Catonis XXIV, 3. 5. die, welche sich für Cato inter= effiren, b. i. die Berehrer bes Cato. studium, ii, n. (studeo), 1) Stresben, Eifer XIV, 4, 1. XVIII, 2, 3. XXV, 1, 4, vgl. consumo; 2) Bestrebung jeber Art; studia principum XXV, 16, 4, Parteibe= ftrebungen, politifche Beftrebungen; b) Lieblingsbeschäftigung, Lieblingeneigung VII, 11. 3. XXV, 2, 2: c) wiffenschaftliche Beschäftigung, stud. litterarum arripere XXIV, 3, 2, studio ductus philosophiae XXV, 12, 3.

stulte, Adv., thöricht.

stultitia, ae, f. Thorbeit, Unverstand. suadeo, si, sum, ēre, rathen, alicui, mit folgbem ut VI, 3, 5 (od. bloßem Conjunct., wie IX, 4, 1) u. ne XVIII, 6, 2,

suavitas, atis, f. Anmuth, Reiz.

sub, Praep. mit Accuf. auf die Frage: wohin? u. mit Ablat. auf bie Frage: wo? I) mit Accus. 1) v. Raume: unter XVI, 3, 2; 2) v. Suffänden, zur Bezeichng einer Un-terordig: unter I, 1, 4. 2, 5. IV, 2, 4. XIII, 2, 1. II) mit Ab-lat. 1) v. Raume: a) unter IV, 4, 4, 5, 2. XVIII, 5, 7. XXV, 18, 6; b) unterhalb, unten an, an I, 5, 3; 2) b. ber Zeit: bei, währenb XXV, 12, 3; 3) b. Buftanben, bef. jur Bezeichng einer Unterordng: unter I, 3, 2. IX, 4, 4. X, 5, 5. XIII, 7, 1.

(alae) befindlich ob. verftect, telum VII, 10, 5.

subduco, xi, ctum, ere, heimlich entziehen, wegnehmen VII, 10, 5; clam se subd. VII, 4, 4, fich heimlich wegbegeben, fich weafchleichen.

subeo, ii, itum, īre, unter etw. geben; trop. sich einer Sache unterziehen, sie erbulben, poenam XV, 8, 2.

subigo, ēgi, actum, ĕre (sub u. ago),

bezwingen, unterjochen. subito, Adv., plöylich.

subitus, a, um, plöslich.

subicio, ieci, iectum, ĕre (sub. u. iacio), unter etw. werfen ob. schieben XVI, 3, 2; trop. etw. Faisches, librum unterschieben VI, 4, 2.

sublevo, avi, atum, 1. aufhelfen, trop. unterstüßen, fugam XXV, 2, 2.

submoveo, f. summoveo.

suborno, avi, atum, 1. heimlich ausruften; insbes. Jemb insgeheim anstiften, aufstellen, XIX,2,3.

subscrībo, psi, ptum, ere, unter-schreiben; bes. v. einem Mitkläger: sich mit unterschreiben (unter einer Antlageschrift) u. baburch bie Anklage unterftugen, bab. subscribens XXV, 6, 3, als Mitan: fläger.

subsidium, ii, n. Bulfe, Beiftanb: subsidio ire, venire, mitti, proficisci, adducere, zur hülfe.

substituo, ŭi, ūtum, ere, (sub u. statuo), an bie Stelle einer Berson ob. Sache set en VII, 7, 3. substringo, strinxi, strictum, ere, v. unten herauf in bie Sobe binden, hinaufziehen XVIII, 5, 5.

subsum, fui, esse, 1) barunter ob. bahinter sein; 2) in der Nähe sein XII, 4, 3; 3) trop. dabei vorhanden fein, non subest causa, quare VII, 1, 4; babinter steden II, 4, 5.

subtexo, xui, xtum, ere, unter etw. weben, trop. münblich ob. schriftlich darein verweben, beifügen

XXV, 18, 2.

suburbanus, a, um, nahe bei ber Hauptstadt (Rom) gelegen, villa XXV, 14, 3. subalāris, e, unter ben Achieln succedo, essi, essum, ere, nachfol-

ächtet u. ermorbet wurde XXV.

gen; in locum alicuius XV, 7, 3, an die Stelle Jembes eintreten, ebenso alicui XXIV, 2, 2.

succendo, di, sum, ere, anzünben, ligna VII, 10, 4.

succumbo, cubŭi, cubĭtum, ĕre, herabfallen; trop. a) einstürzen, succumbente patria XXII, 1, 5, für si succumberet patria; b) unterliegen XVIII, 5, 1. alicui II, 5, 3. XVIII, 11, 5.

succurro, cucurri u curri, cursum, ere, zu Hülfe eilen, beispringen, alicui. sudor, oris, m. Schweiß, sud. excutere XVIII, 5, 5, Sch. erregen. sufficio, feci, fectum, ere (sub-facio),

einen an Jembes Stelle wählen. suffragium, ii, n. (subfrango), eigtl. ein abgebrochenes Stud, eine irdene Scherbe; baber, weil auf ber= gleichen die Griechen bei Bolksversammlgen ihr Urtheil schrieben, 1) Stimmtäfelden: 2) meton. Stimme; s. ferre XV, 8, 5, feine Stimme abgeben, von ben Geschworenen: exercitu s. ferente XVIII, 5, 1, indem das Beer feine Stimme abgab, d. i. durch Abftimmg bes Beeres, burch Kriegsgericht; testarum ob. testularum suffragia II, 8, 1. V, 3, 1, die Stimmen ber Scherben, b. i. bas Scherbengericht.

suffragor, atus sum, ari (suffragium), eigtl. burch feine Stimme begunftigen, dah. überhaupt empfehlen; aliquo suffragante, auf Jemanbes Empfehlung VII, 5, 4.

XVII, 1, 5.

sui, sibi, se ob. sese, Pron. reflex., gleichlautend im Sing. u. Plur. einer. ihrer.

Sulla, ae (L. Cornelius), röm. Dicta= tor 82 v. Chr.

Sullanus, a, um, sullanisch.

Sulpicius, ii, 1) Name eines röm. Confuls (200 v. Chr.) XXIII, 7, 1; 2) Sulp. Blitho, eines rom. Geschichtsschreibers XXIII, 13, 1; B. Sulpicius Rufus, eines Bolfstribunen, welcher, weil er ben Oberbefehl im mithribatifchen Arieae v. Sulla auf Marius übertragen wollte, 88 b. Chr. ge-

sum, fŭi, esse, I) Verb. substantiv. fein, ba fein, vorhanden fein I, 1, 2. 6, 2. II, 3, 3. VII, 10. 5. IX, 2, 3. XVII, 6, 1. XXIII, 7, 5; aliquid in aliquo est I, 8, 4. XXV, 1, 3, es ist ob. findet sich etw. in Jemb, b. i. Jemb befitt etw.; quantum in se fuit XI, 3, 4, fo viel (in ihm war) an ihm lag. od. so weit es v. ihm abhing; in aliquo tantum est, ut XVIII, 12, 2, es beruht auf Jemb soviel. Zuweilen steht esse in ber Botg v. bestehen, wie I, 8, 1. XIX, 2, 5; oft in der v. geben, wie: quid esset? XXIII, 12, 5, was es gabe? wie es stünde? — sunt, qui (vgl. qui) Praef. 1, es giebt Leute, welche -; ebenso II, 6, 2. IV, 3, 6. XV, 7, 5. XXIII, 13, 2. XXV, 18, 6; earum sunt libri septem XXIV, 3, 3, v. ihnen giebt es -. 3m Einzelnen merke, daß in eo est, ut (I, 7, 3. IV, 5, 1) ftets im personal steht u. die Botg hat: es ist so weit, daß; ferner, daß ber Infinit. futurum esse mit folgbem ut (VI, 2, 3. XIV, 6, 3) gebraucht wird zur Umschreibg bes Futuri, wie XIV, 6, 3, sensit futurum, ut ceteri consilium sequerentur für sensit, ceteros cons. secuturos esse. II) Verb. copulativum, zur Berbinda des Subjects mit feinem Brabifate bienend, fein; mercennarii milites, qui adversus Romanos fuerant XXII, 2, 2, bie Söldnersoldaten, welche es ob. bies (näml. Sölbner) gegen bie R. gewesen waren. Insbef. 1) a) mit bem Genet. ob. Ablat. ber Beschaffenheit, etw. ob. irgend wie fein; septem et sexaginta (bazu aus dem Vorigen annorum zu ergänzen) esse XXV, 17, 1, 67 Jahre alt sein; via est dierum decem XVIII, 8, 5, es ist ein Weg v. gebn Tagen; eadem mente esse XXIII, 2, 5, berfelben Gefinnung sein; ea actate esse I, 1, 1, in dem Alter sein od. steben;

ebenio ea fama esse XVIII 3, 4. Meift ift sum in biefer Berbindg freier zu überseigen, wie; haben, besitzen I, 8, 3. V, 4, 1. VII, 5, 2. XVIII, 11, 4. 5; qua fuerit abstinentia III, 3, 2, welche Un= eigennützigkeit er besessen; non minore esse gloria XV, 2, 1, nicht geringern Abis aber magna esse gloria in VIII, 4, 1, ruhm boll sein, zum Ruhme gereichen; esse gloria in VIII, 4, 1, ruhm-voll fein, jum Ruhme gereichen; zeigen: quantae sit sapientiae XXV, 20, 5, wie große Beisheit es zeige; vgl. XXV, 13, 4; tanta ferocia esse XXII, 1, 5, so große Hartnädigkeit zeigen ob. beweisen; ebenjo XXIV, 3, 1. XXV, 15, 2. 17, 2; bestehen aus, sich be-laufen auf II, 2, 5. XXII, 2, 2. Richt felten muß im Deutschen gu bem mit esse verbundenen Genetiv ein Wort hinzugefügt werden, wie: non liberalis, sed levis (scil. esse) arbitrabatur XXV, 15, 1, er hielt es für bie Sache (für bas Reichen) nicht von Freigebigkeit, sondern von Leichtfertigfeit; id arbitrium C. negavit sui esse consilii IX, 4, 1, C. erklärte, daß biefe Entscheibg nicht eine Sache seiner Einsicht wäre; non est meae virtutis XXII, 1, 6, es ift meinem Charafter nicht angemeffen ob. mein Char. erlaubt es nicht. Sier= mit nahe verwandt ift die Conftruction v. esse bei Angabe bes Berthes einer Sache, wie: magni esse, v. großem Werthe fein; f. magnus, multus, parvus, momentum. Im Uebrigen vgl. noch animus, cura, dignitas, fides, invidia, ops, par u. sensus. b) mit bem Genet. ber Angehörigfeit: einer Sache angehören II, 9, 1. VII, 11, 1. XVIII, 1, 2. XXV, 6, 1. 2) a) mit bem Dativ ber Person in der Bbtg v. haben; causa alicui est belli VI, 1, 4, Jemb hat Grund zum —; alicui Stelle hat State Jam., est potestas X, 2, 5, Jemb hat Gelegenheit; quae regi cum Lacedaemoniis essent VII, 10, 2, das, mas ber Rönig mit ben Laceb. habe, b. i. bas Bunbnig bes Ro-

nigs mit ben Laceb.; b) mit bop= peltem Dativ, dem der Berson u. ber Sache, in ber Bbtg 5. Je-manbem wozu gereichen ob. bienen IV, 4, 6. IX, 2, 4, XIII, 2, 2 cett. Bgl. noch auxilium, calamitas, cura, indicium; invidia, laus, malum u. f. w.

die Hauptpunkte berühren; s. belli XVI, 5, 3, die oberfte Leitung . bes Rr.; s. rerum XVIII, 2, 1. 5, 1, die vormundschaftliche Regierg bes Reiches, b. i. bie Regentschaft; s. imperio I, 3, 5. III, 2, 2, die oberfte Gewalt s. imp. custodiae XVIII, 11, 3 val. imperium.

summoveo, ovi, otum, ere (submoveo), wegichaffen, entfernen, a b . treten lassen VI, 4, 3.

summus, a, um, f. superus. sumo, mpsi (msi), mptum (mtum), ere, 1) eigtl. nehmen, ergreifen, zu fich nehmen, nebmen II, 10, 3, 4, X, 2, 5, XIII, 1, 3, XIV, 4, 5, XVII, 8, 5 cett. ; 2) trop. a) nehmen; supplicium de aliquo s., die Todesîtrafe an Jemb vollziehen ; b) insbef. wählen, aukjuden I, 1, 3. XIV, 21, 1. XVIII, 8, 3. sumptuösus, a, um, 1) koftspielig, kosibar XXV, 14, 3; 2) berschwen-

berisch eingerichtet XXV, 13, 5. sumptus ob. sumtus, us, m. (sumo), die zu etw. genommene Summe, Musgabe, Roften X, 7, 2 (cum cotidiani maximi fierent sumptus, mährend die täglichen Musgaben fehr bedeutend wurden), XXII, 1, 4: sumptum facere in aliquam rem I, 7, 6, Rosten auf etw. verwenden; suo sumptu V, 4, 3, auf feine Roften; ju XXV, 13, 6. bgl. expendo; Aufwand, Bract XXV, 13, 2.

supellex, lectilis, f. Hausgerath, XXV, 13, 5. super, I) in VII, 8, 1. scheinbar Adv.

übrig, aber nur durch Emefis b. Verb. getrennt, naml. erat

super ftatt supererat; II) Praep. mit Abl. u. Accus.; mit Ablat. über, in Betreff IV, 4, 1. superbe, Adv. ftol; vgl. respondeo. superbia, ae, f. Stolz. supero, avi, atum, 1. (super), I) trans. 1) über etw. fommen ob. meggelangen; Euboeam sup. II, 3, 3, Euboa umschiffen; 2) übertreffen, überragen II, 6, 1. VII, 11, 2. X, 4, 1. XV, 2, 2. XXIII, 1, 1; aliqua re superor XXIII, 10, 4, man ift mir an etw. überlegen; es Jemanbem zuvorthun IX, 4, 3. XIII, 4, 6; 3) überwinben, besiegen II, 5, 2. VII, 10, 4 (vgl. manus), IX, 3, 1. XV, 8, 3. XVII, 4, 3 cett. II) absolut: die Oberhand haben,

überlegen fein XVII, 3, 6. superstes, itis, überlebend; supersti-

tem esse alicui, Jemanden über-leben XV, 10, 2. XXV, 19, 1. supersum, füi, esse, 1) übrig sein ob. bleiben VII, 8, 1. XXIII, 7, 5; 2) an einer Sache übrig sein ob. sehsen II, 7, 2; 3) tem-poribus die schlimmen Zeiten der Rrantheit überfteben, überleben, XXV, 22, 2.

superus, a, um, ber obere; Comp. superior, 1) v. Orte: ber obere X, 4, 5; 2) ber Zeit nach: der frühere vorige II, 2, 8. VII, 6, 2. VIII, 3, 1 cett.; ber ältere X, 1, 1; 3) ber Macht u. bem Unsehen nach: berobere; superiorem esse, die Oberhand haben, fiegen; superiorem fieri XIX, 3, 2, bie Oberhand bekommen; sup. supporto, avi, atum 1. zusühren discedere, vgl. discedo. Superl. XXV, 11, 4. supremus, der oberste, p. der Zeit: supprimo, pressi, pressum, ere (supber lette; diem obire supr., vgl. obeo: summus, a, um, 1) v. Raume: der oberste, amphora summa — summa pars amphorae XXII, 9, 3, der oberste Theil der Amphora; summae (sc. res) XVI, 1. 1, die Sachen oberflächlich; baher b. Alter: ber höch fte XXV, 5, 1; 2) ber höchfte, trop. ber höch fte, größte ob. sehr groß I, 2, 2. 5, 3. 8, 4. II, 1, 3. 7, 3. 8, 4 cett.; s. imperium, oberfte supremus, a, um, f. superus.

Gewalt, Oberherrschaft; ebenso XVI, 1, 4; fehr angefehen VII, 1, 2 (vgl. genus), XII, 1, 1, XVIII, 1, 3; fehr ausgezeich net, ber ausgezeichnetsie Praef. 1, 4. VII, 1, 2. IX, 2, 3. XII, 1, 2; sehr wichtig XVIII, 7. 2; summae res XVIII, 10, 3, bie Oberherrichaft; de rebus summis desperare XVIII, 9, 2, an Allem d. h. an ber Rettung verzweifeln.

suppedito, avi, atum, 1. barreichen, darbieten.

suppeto, īvi u. ĭi, ītum, ere, vor= handen sein X, 7, 2.

supplex, icis, die Aniee beugend, bah. Hülfe flehend, Schützling II, 8, 5. Auch als Subst. gebraucht mit bem Genet. bes Angeflebten; s. dei IV, 4, 5, ein ben Gott um Bülfe Anflehender; suppl. deorum wie im Gr. ixέτης Θεων XVII, 8, ein zu benfelben um Bulfe Flebender.

supplicium, ii, n. (supplex), eigtl. das Niederknieen, sowohl zum Gebete, als zum Empfang einer Strafe; baher Strafe, bei. Tobesfirafe, Hinrichtung IV, 5, 5. XIX, 4, 2; suppl. dare alicui XVII, 5, 2 (nach ber Analogie v. poenas dare, nur stärker als dieses), hart ge= suppl. dare IV, 5, 5. Jemb zur Hinrichtg überantworten, Jemb hinrichten laffen; bgl. noch sumo.

suppono, posti, positum, ere, unter-legen, unterschieben XIV, 9, 4.

premo), herabbruden, trop. zurud= halten, anhalten; classem suppr. XIII, 3, 3, die Flotte in ihrem Laufe aufhalten od. mit ihr beilegen.

supra, I) Adv. 1) oben, b. i. im Borigen VII, 11, 2. X, 6, 2 cett.; 2) barüber: zu XXV, 4, 1. vgl. addo. II) Praep. mit Accuf. über; insbes. v. ber geographisch. Lage oberhalb, jenseits VII, 9, 1. XIV, 4, 1.

surgo, surrexi, surrectum, ĕre (subrego), aufstehen VII, 2, 2.

Sasamithres, is, perfischer name. suscipio, cepi, ceptum, ere (suscapio), auf ob. über sich nehmen II, 6, 5. XXV, 15, 2; vota s. VI, 3, 2, ein Gelübbe auf sich nehmen, b. i. thun; etw. anfangen, unternehmen, wie bellum XIV, 8, 6. XV, 7, 4; in suscipiendo bello XXIII, 8, 3, bei Beginn bes Krieges; susceptis inimicitiis XVI, 1, 3, nach Beginn ber Feindseligkeiten; aliquem pecunia corrumpendum susc. XV 4, 1, es unternehmen, Jemb mit Gelb zu bestechen; odium in aliquem susc. XIV, 9, 1, Saß gegen Jemb faffen; inimicitias XXIV, 2, 4, Feinbicaften auf fich laben. suspicax, ācis, argwöhnisch XIII, 3, 5. suspicio, exi, ectum, ere (sus-specio, sehen), 1) eigil auswärts sehen; 2) trop, bewundernd an hinauffeben, dab. boch jchäten, verehren, bewun-bern X, 1, 5. XVII, 4, 2.

suspitio, onis, f. 1) Berbacht IV, 2, 6 (vgl. cado), IV, 3, 5. X, 10, 1 cett., vgl. adduco u. habeo; alicui in suspitionem venit IV, 4, 1, es schöpft Jemb Berbacht: Plur. suspitiones IV, 3, 7. XXV, 6, 5, Berbachtsgründe; 2) Bermuthung XVII, 8, 2. XVIII, 9, 1. 4. suspicor, atus sum, ari, argmöhnen

V1, 4, 1.

sustineo, tinui, tentum, ere (sus-teneo), aushalten, Wiberstand leisten,

aliquid.

suus, a, um, 1) sein, ihr I, 3, 1.

2, 6 cett. hi decemv. suam potestatem ab illo const. sustul. VI,

3, 1, sie schafften ihre, b. i. die
in ihrem Namen.v. jenem eingesette Decemvirherrschaft ab; b)
Subst. suus, i, m. der Seinige,
Ihrige, bes. Plur. sui, die Seinigen, Ihrigen, d. i. seine od.
ihre Berwandte, Freunde, Mitbürger, Solbaten u. s. w. VIII, 2, 1.

X, 1, 3. 9, 3 cett.; aliquem
suum reddere VII, 3, 4, Jemb
zu dem Seinigen, d. i. zu seinem

Anhänger machen; c) Subst. suum, i, n. bes. Plur. sua, bas Seisnieg, Ihrige, b. i. sein ob. ihr hab. ihr hab. ihr hab. ihr eigen; sus accusator VI, 4, 3, sein eigener Ankläger; suis verdis II, 4, 3, in seinem Austrage ob. Ramen; sua manu scribere XXV, 10, 4, eigenhändig schreiben; de sua re XXV, 6, 3, in eigener Angelegenheit; bgl. nomen; 3) — gehörig XXV, 18, 2; zukommenb, gebührenb VIII, 1, 4; Zemandem eigenthümlich X, 6, 1; 4) bisweilen steht suus statt is, wo letteres weniger nachbrücklich sein würde, wie pater suus — eius V, 3, 1; sui exercitus VI, 1, 2 — eius; ebenso cives sui I, 1, 1, 1.

Symposium, ii, n. (συμπόσιον), Gaftmahl. Diesiftber Titel eines Platonischen Dialoge VII, 2, 2. Syracūsae, arum, Gyrafus, eine Stabt Siciliens, jest Stragoffa.
Syracusāpus, a, um, aus Syratus.
Subst. Syracusanus, i, ber Syracusanus, i, ver Syracusanus, and Syracusanus.

Syria (Suria), ae, Sprien, eine Landschaft bes westlichen Afiens. Sysinas, tis, Sohn bes Datames.

## T.

T. Abfürzg bes röm. Bornamens Titus. tabellarius, ii, m. Briefbote, Bote. tabernaculum, i, n. Belt.

taceo, ŭi, ĭtum, ēre, schweigen u.

verschweigen.

Tachos, i, Name eines Mannes, ber fich in bem v. Berfien abge-fallenen Aeghpten 362 v. Chr. jum Könige aufgeworfen hatte.

taciturnus, a, um, ftillschweigenb; tac. obstinatio XXV, 22, 2, bart-

nädiges Schweigen.

Taenărus, i, m. u. Taenărum, i. n. Stabt u. Borgebirge in Latonien, an ber Sübspihe bed Peloponnes gelegen, jeht Cap. Matapan.

taenia, ae, f. Binde, Band, als Schmuck eines Kranzes VII, 6, 3. talentum, i, n. (rádarror eig. die Waage), Talent, d. i. eine Summe

Gelbes; bas attische Talent etwa = 1500 R (2600 FL).

talis, e, 1) folder, e, es, so be-schaffen, so I, 1, 1. V, 1, 4 X, 10, 1; b) mit Nachor. = 50 A, 10, 1; 0) mit rador. = 10 groß, so ausgezeichnet H, 10, 1. IV, 3, 7. VII, 6, 2. 3. XVII, 6, 1, XXV, 5, 4; 2) bieser e, es II, 2, 8. X, 3, 1. 8, 3. XIV, 5, 5. 6, 8; b) so sgenber, e, es, I, 6, 3. X, 5, 6. XII, 4, 1. XVIII, 9, 3. XXIII, 9, 3. 10, 3.

tam, Adv., in bem Grabe, fo fehr, fo a) mit folgdem Corre= lativ quam, als, vor Abject., wie vor Abverb. u. Berb.; tamquam VII, 5, 1. XXIII, 8, 3, in gleichem Grade - als, eben fo mohl als; non tamquam, nicht sowohl
— als vielmehr; b) ohne das Correlativ quam: fo febr. fo bei Abject. u. Abb. Getrennt von bem Worte, zu bem es eigentlich gehört, fteht es Praef. 4. IV, 2, 5. XVI, 2, 3.

tamdiu, Adv., so lange, mit folg. quoad XXV, 11, 5.

tamen, Coni. adversat., boch, bennoch.

Tamphilianus, a, um, tamphilanisch; domus T., fo genannt nach feinem Erbauer Tamphilus.

Tamphilus, i, römischer Familienname in der gens Baebia.

tamquam, Adv., als, wie, wie

tantopere (eigtl. Ablat. tanto opere v. opus), Adv., mit so großer Mühe, so sehr XXV, 7, 3. tantum, Adv., j. tantus.

tantummodo, Adv. nur, blos.

tantus, a, um, jo groß, jo wichtig, fo viel. Neutr. tantum, i, subjo biel. Neutr. tantum, 1, jubftantiv., so vieles, so viel X,
3, 3. XI, 1, 2; mit folgbem Genet.
XXV, 4, 3; tanti facere XIII,
4, 3, so hoch schäten; Abl. tanto,
um so viel, so sehr I, 5, 5.
XV, 2, 2. XXIII, 1, 1. tantum
als Adv., so sehr, so weit IX,
4, 1. XII, 3, 4. XVII, 5, 2. XX,
1, 3. XXV, 12, 2; nur so viel,
nur so weit XXI. 1, 4. XXIII. nur jo weit XXI, 1.4. XXIII,

10, 5; blos, nur VIII, 3, 3. XIV, 6, 5 XXV, 9, 1. tardus, a. um, langfam, bebächtig I, 5, 5.

Tarentīnus, a, um, aus Tarent. Tarentum, i, n. Tarent, Stadt in Unteritalien, jest Taranto.

Taurus, i, m. ein Gebirge Rleinafiens. tectum, i, n. (tego), 1) Dach IV, 5, 2; 2) meton. Haus XXV, 13, 2; Obbach XVII, 8, 2.

tego, texi, tectum, ere, i) eigtl. be-beden XIV, 3, 1. XVII, 8, 2; 2) verbergen, verdeden XIV, 11, 4; 3) schutzen, beschützen I, 5, 3. XI, 1, 4. XVI, 5, 1. XXV, 9, 3.

telum, i, n. eigtl. jede Fernwaffe, wie Gefcof, Pfetl VII, 10, 6. XIV, 9, 5. XVI, 5, 4, aber auch jebe Angriffsmaffe überbot, alfo auch Dolch, Schwert VII, 10, 5. X, 9, 6. XII, 4, 3. XIV, 11, 3. 4. temerarius, a, um, unbesonnen, ver-

wegen. temere, Adv., von ungefähr, ohne genügenden Grund; bei einer Negation: leicht; nullus dies t. intercessit XXV, 20, 2, nicht leicht verging ein Tag.

tempero, avi, atum, are mäßigen, milbern X, 1, 4 (Andere lefen leniebat ober tegebat).

tempestas, atis, f. Ungewitter, Sturm, II, 8, 6. XIII, 3, 3; auch trop. Sturm im Sinne ber Gefahr VII, 4, 4. templum, i, n. Tempel.

temporarius, a, um (tempus), sich nach Zeit u. Umständen richtend, den Umständen angepaßt XXV, 11, 3.

tempto, f. tento.

tempus, oris, n. 1) Beit I, 2, 1. 3, 1. 7, 3 cett.; über primo quoque tempore I, 4, 5, vgl. quisque; tempus et dies XVI, 2, 5, Beit u. Stunde; mit Gen. Gerund tempus morandi I, 1, 6, Zeit sich aufzuhalten; temp. est ob. videtur mit Infin., wie XIV, 11, 1. XVII, 3, 4. XXIII, 13, 4, es ift od. scheint an ber Beit; 2) aunstiger, paffenber Beit-

punkt ob. Gelegenheit VII, terni, ae, a, je brei. 5, 1. 8, 6. XVI, 2, 2. XXIII, 2, 2; terra, ae, f. Erbe, Erbboben, Land. tempore dato XXIII, 2, 2, bei gegebener, bargebotener Gelegenheit : 3) Zeitumstände, Zeitver= hältnisse VII, 1, 3. XV, 3, 1. XXV, 9, 6; b) die mißliche Lage, welche gewiffe Berhaltniffe bringen I, 5, 1. die schlimmen Tage, die Leiden XXV, 22, 2. tendo, tetendi, tensum u. tentum, ere, fpannen, meton. wohin richten, refler. wohin wollen, nämlich

pervenire I, 1, 6.

tenebrae, arum, f. Finfterniß. teneo, tenŭi, tentum, ēre, 1) halten, anfassen XXIII, 2, 4; b) meton. anfallen XXIII, 2, 4; b) meton, halten I, 1, 5, woau vgl. adversus, a, um; 2) im Bestig. Maben, einne haben, hee vgl. potestas; inne haben, bewohnen Praef. 6; 3) fest halten, halten V, 1, 1. X, 9, 6. XVIII, 41, 3; zu II, 8, 7. VII, 4, 7. VIII, 1, 5. vgl. ancora, obsidio, servitus; aliquid ten. XX, 3, 5, sich etwas erhalten; trop. etw. festhalten, durch führen XVIII, 3, 6; 4) se ten., sich irgendwo halten, sich aufhalten X, 9, 1. XV, 10, 3. XVIII, 5, 7. XXIII, 12, 3. tenesmos, i. m. (griech. Endung des Accuj. tenesmon), Stuhlzwang XXV, 21, 2.

tento (tempto), avi, atum, 1. betaften, trop. 1) auf bie Brobe stellen XV, 4, 1. 3; versuchen, mit folgbem Infin. XXV, 4, 2; 3) anfecten XXIV, 2, 4.

tenuis, e, bünn, trop. gering fügig, prunflos, honores I, 6, 2, ab tenui initio XVI, 2, 3, von e. schwachen Anfange aus.

tenus, Praep. mit Ablat., seinem Cafus nachgefest, bis an IX, 2, 3. ter, breimal.

Terentius, ii, Caius (Varro), Con-jul, 216 bei Cannae besiegt.

im Gegfate jum Meere: terra marique XXI, 1, 3, et mari et terra

XXII, 1, 2 zu Waffer u. zu Lanbe terrester, stris, stre, auf der Erbe auf dem Lande befindlich: terr. exercitus II, 2, 5, Landmacht; proelium terr. VII, 5, 5, Schlacht zu Lande.

terribilis, e, erschredend, fürchterlich. terror, oris, m. 1) Schrecken, terrorem inicere alicui XXIII, 5, 2; 2) meton. Schredniß, Anbrohung XXV, 9, 4.

tertio, Adv., jum britten Male XXIII, 4, 2. 6, 1.

testa, ae, f. Scherbe, insbes. die bei gerichtlicher Abstimmung b. ben Griechen gebrauchte Scherbe; bgl.

suffragium II, 8, 1.
testamentum, i, n. Testament.
testātus, a, um (eigtl. Part. v.
testor), bezeugt, beglaubigt, betunbet; Compar. testatior memoria VII, 4, 5, besser bezeugt.

testimonium, ii, n. (testis), 1) Zeug= niß VI, 4, 1; 2) Beweis VI 4, 3. XIII, 4, 2. XV, 4, 6. 7, 1. XXV, 16, 1.

testis, is, c. Beuge. testor, atus sum, ari (testis), betheuern, verfichern II, 4, 2, vgl. testatus

testudo, inis, f. eigtl. Schilbfrote, meton. als militar Ausbr.: ein hölzernes Schutgerüst, v. welchem gebeckt bie e. Stadt belagernden Golbaten arbeiteten u. jum Angriff gegen bie feindliche Mauer schritten I, 7, 2.

testăla, ae, f. (Deminut. v. testa), Scherbe, meton. bas Scherben = gericht, III, 1, 2, vgl. suffragium. Thasius, ii, Thafter, Bewohner ber Insel Thasus.

Thasus, i, f. eine Infel im norböftl. Theile bes ägaifchen Meeres.

theatrum, i, n. Theater, Schauplas. Thebae, arum, Theben, Sptft. ber griech Landichaft Bootien. XVI, 1, 2 bezeichnet Thebae bas thebanifche Gebiet.

Thebanus, i, der Thebaner.

Themistocles, is ob. i, berühmter Staatsmann u. Feldberr der Athener, Schöpfer ber athen. Seemacht, Sieger bei Salamis 480 b. Chr. Mcc. Themistoclen II, 8, 7 u. öfter.

Theopompus, i, ein griech. Geschichts. fdreiber aus Chios.

Theramenes, is, athen. Feldherr.

Thermopylae, arum, bie Thermophlen, ein Engpaß zwischen bem Berge Deta u. bem Meere, ber Rordspike ber Insel Euboa gegen-über, welcher aus ber Lanbschaft Theffalien nach Lotris führte. hier fiel Leonidas mit 300 Spartanern u. 700 Thespiern 480 v. Chr. gegen die Perfer. Hier wurde auch Antiochus ber Gr., König b. Sprien 191 b. Chr. fo entscheidend geschlagen, daß er Griedenland für immer raumen mußte.

Thessalia, ae, Theffalien, die öftliche Lanbichaft Nordgriechenlands.

Thraecia ob. Threcia, ae, bie Landschaft Thracien, nördlich von Macebonien, jest Rumelien genannt.

Thrasybulus, i, athen. Feldherr, welcher 403 Athen von ber herrschaft ber Dreißig befreite.

Thraex, aecis ob. Threx, ecis (nicht Thrax), Thracier, Bewohner Thraciens.

Thressa, ae, eine Thracierin.

Thucydides, is, Name bes Berfaffers ber Geschichte bes peloponnesischen Krieges, den er als Zeitgenoffe erlebte, geb. 472.

Thurii, orum, m. Colonie ber Athener, im füblichen Italien.

Thuys, nis (Govos), im Acc. lat. Thuynem u. Thuym, gr. Thuyn XIV, 2, 5, Fürst in Paphlagonien. Ti. ob. Tib., Abfürzg bes röm. Bornamens Tiberius.

Tiberis, is, m. ber Flug Tiber, der Hauptstrom in Latium, an

welchem Rom liegt.

Tiberius, ii (Claudius Nero), bes Raifer Augustus Stiefsohn u. Nachfolger v. 14-37 n. Cbr. XXV, 19, 4. tybia, ae, f. Flöte.

Timaeus, i, ein sicilischer Geschichtsschreiber, geft. 256 v. Chr.

timeo, ŭi, ēre, I) intr. fürchten, in Furcht sein X, 8, 1. XXV, 10, 4; de aliqua re X, 8, 4, wegen einer Sache; II) trans. Jemb ob. etw. fürchten, aliquem ob aliquid XVIII, 11, 2. XV, 10, 2: mit folgbem ne I, 7, 4. II, 8, 3, fürchten, daß; timebatur, ne VII, 7, 3, man fürchtete, daß er; timere inter se X, 4, 1, sich gegenseitig fürchten.

timidus, a, um (timeo), furcifam. borfichtig.

Timoleon, ontis, korinthischer Felbherr, geftorben 337 b. Cbr.

Timoleonteus. a, um, timoleontisch. Timoleonteum XX, 5, 4. als Substantiv, das Timoleonteum, ein Gomnafium, bas auf ber Grabftatte bes Timoleon errichtet ift. XX, 5, 4.

Timophanes, i, Bruber bes Timoleon. timor, oris, m. Furcht, Beforg-niß; XXV, 10, 5. in summo tim., in ber Beit ber größten Angst ob. in ber Schredensaeit.

Timotheus, ei, athenischer Felbherr, um 358 v. Cbr.

Tiribazus, i, perfifcher Satrap unter Artagerges II.

Tisagoras, ae, Nom. propr.; s. Stesagoras.

Tissaphernes, is, persischer Satrap unter Darius II. und Artagerges II. Tithraustes, is, perfischer Felbherr.

tibubo, avi, atum, 1. taumeln, trop. verwirrt, rathlos sein · XVIII, 9, 2.

tollo, sustuli, sublatum, ere, aufbeben; a) mit bem Nebenbegriffe bes Wegnehmens: wegnehmen, wegbringen XVIII, 9, 4; b) mit bem bes Bertilgens: auf. beben, abschaffen VI, 3, 1; aus dem Wege räumen, bejeitigen VII, 10, 1. X, 8, 2. XVIII, 13, 3 XXIII, 5, 3. reges t. VI, 3, 1, die Ronige fturgen.

Torquatus, i, 1) (L.) berühmter röm. Redner u. Conful; 2) A. T., Bru-

Cicero u. Attitus, f. Manlius. torques, is, c. Rette (zum Schmuck).

tot, Numer. indecl., fo viele.

totidem, eben fo viele, mit folgbem atque als I, 7, 4.

totus, a, um (Gen. totius, Dat. toti, wofür XX, 3, 2. die felinere Form totae ftebt), gang. Der Ablat. in Berbindg mit Landernamen ftebt ohne in, so tota Graecia Praef. 5. u. XI, 2, 3. XII, 1, 3. tota Afrika XXII, 2, 5.

tracto, avi, atum, 1. (traho), betaften, bab. a) sich mit etw. beschäftigen, worüber unterhanbeln, de ali-

qua re, XVIII, 5, 7; b) insbesonb. Jemb behanbeln VI, 4, 1. tractus, us, m. (traho), bas Ziehen; tr. arborum I, 5, 3, eine sich hinzgiehende Reihe v. Bäumen.

trā (ob. trans) -do, dīdi, dītum, ere, übergeben; 1) eigtl. u. zwar 1) im Allgem .: übergeben, über-, ausliefern, einbandigen IV, 4, 2. VI, 4, 3. IX, 3, 4. 4, 2 cett.; aliquem mortuum alicui sepeliendum tr. XVIII, 13, 4, Jembes Leichnam einem jur Be-erbigung übergeben; aliquem vinctum alicui ad aliquem ducendum tr. XIV, 4, 5, Jemb in Fesseln einem übergeben, um ihn ju Jemb ju führen; 2) insbes. a) jum Schut, zur Obhut übergeben, anvertrauen X, 9, 1. 2. XIV, 1, 2. 3, 5. XXI, 3, 4; summam rerum alicui tr. tuendam XVIII, 2. 1, die höchfte Gewalt gur Aufrechthaltung, b. i. bie Aufrecht= haltung ber höchsten Gewalt Jemanbem übertragen; oppida tuenda ob. urbes tuendas alicui tr. I, 3, 2. XIV, 5, 6, die Bewachung der Städte Jembem anvertrauen; b) burch Berrath ob. überhaupt einem Feinde übergenorthur them gener 1, 2, 4. VII, 10, 2. XIX, 2, 2. II) trop. übergeben, insbes. a) se tr., sich ergeben X, 2, 3; b) tr. (als Erbsteil) überliefern XVII, 1, 2; c) mündlich vortragen, i hren XXV, 1, 3.

ber bes Borigen u. Freund bes traduco, xi, ctum, ere (transduco), binüberführen.

traho, traxi, tractum, ĕre, eigtl. u. trop. ziehen, hinziehen.

traicio (ob. transicio), iēci, iectum, ĕre (trans-iacio), hinüberfețen, hinüberschaffen.

tranquillitas, ātis, f. Ruhe XXV, 6, 5. tranquillo, avi, atum, 1. beruhigen; tranquillatis rebus RomanisXXV, 4, 5, als die Ruhe in Rom wieber

hergestellt war.

transeo, ii u. itum, īre, 1) intr. hinübergeben II, 9, 1. VII, 9, 3. VIII, 2, 5. XVIII, 9, 2; XVII, 4, 4 tr. iter, einen Weg zurücklegen, insbes. übergeben (als lleberläufer) XIV, 6, 6. 7, 1; 2) trans. über etw. hinüber= gehen, mit folgbem Accus, VII, 10, 5. XIV, 4, 4. XVIII, 3, 3. XXII, 4, 1. XXIII, 3, 3.

transfero, transtuli, translatum, transferre, 1) binüber ., wobin ichaffen III, 3, 1; 2) trop. übertra= gen, III, 2, 2; auf Jemb ichie-ben XV, 8, 1. transfigo, xi, xum, ere, burchbohren.

transfugio, fugi, fugitum, ere, hinüberfliehen, übergehen, ad hostes XIV, 6, 3, ad Thebanos XVII, 6, 2.

transīgo, ēgi, actum, ĕre (transago), (eine Beit) gubringen; eo tempore transacto, II, 9, 4, nach Berlauf biefer Zeit.

transitus, us, m. Uebergang.

transporto, avi, atum, 1. binüber= führen.

Trasumenus, i, m. der See Trajumenus in Etrurien, jest Lago di Perugia; bort fiegte Hannibal 217 v. Chr.

Trebia, ae, m. ein Nebenfluß bes Po in Oberitalien, jest Trebbia, wo Hannibal 218 die Römer fclug. trecenti, ae, a, breihundert.

treděcim, breizehn; tres, tria, numeral., brei.

tribunus, i, m. Tribun; tr. plebis ob. plebi, Boltstribun, b. i. ein obrigkeitliches Amt. welches zur Beschützung ber Plebejer 494 v. Chr. eingesett ift; tr. militum, Rriegstribun.

tribuo, ŭi, ūtum, ĕre, 1) ertheilen, erweisen I, 6, 1 3. VII, 2, 1. XXV, 6, 5 (officio tribui, auf Rechnung ber Freundespflicht gu feten sein) 11, 5. 19, 3; alicui ea tr., ut XXV, 9, 4, so viel für Jemb thun, daß —; in tribuendis animi virtutibus XVII, 8, 1, bei Berleihung der geiftigen Borguge; 2) trop. a) bei messen, zuschrei-ben VII, 6, 2. 7, 2. XIV, 5, 4. XX, 4, 2; b) eine Zeit auf etw. wenden, widmen XXIII, 13, 2. XXV, 4, 3.

triceni, ae, a, je breißig.

triduum, i, n. eine Reit v. brei Tagen,

brei Tage.

triennium, ii, n. (tres u. annus), ein Zeitraum v. drei Jahren, drei Jahre; proximo tr XXIII, 3, 2, in den nächsten drei Jahren.

triginta, breißig, tr. tyranni VIII, 1, 5.

trimestris, e, breimonatl. auf brei Monate.

triplex, icis, breifach.

tripus, odis, m. Dreifuß. Dreifüße v. toftbarem Stoffe u. tunftreicher Arbeit bienten, mit Inschriften versehen, oft zu Weibgefcenten, u. wurden in den Tempeln, besonders dem des Apollo ju Delphi, als Sieges- ob. Dantzeichen aufgestellt IV, 1, 3.

trirēmis. e (tres-remus, Ruber), brei übereinander angebrachte Reihen Ruberbanke habend; navis tr. od. Subst. triremis, is, f. eine breirubrige Galeere (als Rriegsschiff bienenb); VII, 4, 3 ftatt ber früheren

Lesart trievis.

tristis, e, traurig, finster XV, 2, 5. triticum, i, n. Weizen.

triumphus, i, m. Triumph. Triumphjug, d. i. der nach einem erfochtenen großen Siege bem Felbherrn u. seinem Beere b. Senate bewilligte feierliche Ginzug in Rom; tr. . Sardiniensis, Tr. ü b e r Sardinien; tr. deportare ex aliqua provincia XXIV, 2, 1, über e. Proving ben Sieg bavontragen.

triumvir, i, m. Triumvir, b. i. Mitglied eines aus brei Personen be-

ftebenden Collegiums. Unter bem Titel triumviri rei publicae constituendae, bemächtigten fich Untonius, Lepibus u. Octavianus ber Regierg des rom. Reiche XXV, 12, 2. Troas, adis, f., ager Tr. die Landschaft Troas an der Westlüste Rleinasiens.

Troezen, ēnis, f. (griech. Accus. Troezena), Trozen, Stabt in ber peloponnefifch. Lanbichaft Argolis.

Troïcus, a, um, troifd, trojanifd. tropaeum, i, n. Tropae (eig. Dentmal ber Flucht), b. i. bas auf bem Schlachtfelde aus ben erbeuteten Waffen errichtete Siegeszeichen XIV, 8, 3; meton. für den Sieg felbft II, 5, 3.

tu, perfont. Pron., bu, nachbrudlich bingugefügt IX, 3, 3. XV, 4, 3.10, 1. tuba, ae, f. ein tieftonendes metallenes Blasinstrument, das man im Felde bei dem Fugvolk verwendete, tuba revocare milites XII, 1, 2. tueor, tuitus sum, tuēri, eigtl. anschauen; trop. mit dem Rebenbegriff sorgfältiger Aufficht: a) auf etw. feben, für etw. forgen, sich einer Person ob. Sache annehmen, aliquid; summa rerum tuenda, XVIII, 2, 1, die Führung ber Regentschaft od. die vormund= schaftliche Berwaltg bes Reiches; valetudo tuenda XXV, 21, 5, bie Sorge für bie Gesundheit, bie Erhaltung der Gesundheit; in se tuendo XV, 3, 4, bei feiner eignen Erhaltung, d. i. bei ber Sorge für sich selbst; bewahren, aufrecht erhalten XIX, 1, 3; b) insbes. bewachen, schügen, vertheisigen I, 3, 2, vgl. trado, II, 8, 4. IX, 4, 2. XIV, 1, 1. XXV, 11, 2; liberi tuendi XI, 3, 2, bie Beschützung der Kinder.

Tullius, ii, ein rom. Gentilname, ben bie Gebrüber Cicero, Marcus

u. Quintus, führen.

tum, I) Adv. 1) bamals I, 1, 2. 2, 5. 3, 2. II, 4, 2. 8, 6 cett. VII, 2, 4 stehen tum illis temporibus pleonastisch zusammen; 2) Beit, in bem Falle I, 1, 5. II, ber

XX, 4, 3; t. quoque XXV, 22, 2, auch bann noch, b. i. auch in biefem Buftande; 3) barauf, bier= auf, um bas auf ein Borbergehbes Folgende einzuleiten, IX, 3, 4.
XII, 3, 1. XV, 1, 4. XVII, 1, 3.
XXIII, 2, 4. II) Coniunct. cumtum, sowoh!— als auch, zur Berbindg zweier Berhältniffe bienend, b. welchen bas Zweite als das wichtigere angesehen wird, Praef. 8. I, 8, 4. II, 2, 3. IV 3, 3 cett.; in Praef. 8 schwantt die Lesart zwischen cum - tum, tum - tum u. bem einfachen tum. tumultus, us, m. Tumult, Lärm, insbef. Waffenlarm, plöglicher Rriegsfchreden ob. Rriegs. larm I, 4, 3; unter Cinnanus tum. XXV, 2, 2, ift zu verstehen ber burch Cinna 87 v. Chr. er= regte Bürgerkrieg.

tune, Adv. XIII, 3, 1 bamals. tunica, ae, f. Unterfleid (bei ben

Römern).

turba, ae, f. Getummel; metonom. Schwarm, Haufen, s. exeo.

turbidus, a, um (turba), unrubig, ftürmisch.

turpis, e, häßlich; trop. unschidlich, schändlich, schimpflich.

turpiter, Adv., Comp. turpius, häß= lich; trop unschicklich, turpius quam XXII, 3, 2, auf eine we-niger geziemenbe Weise — als; schimpflich VIII, 2, 5.

turpitudo, inis, f. Schande; alicui esse turpitudini Praef. 5, Jemb jur Schanbe gereichen.

Tuscŭlum, i, n. eine Stabt in Latium, füdöftlich. v. Rom, jest Frascati.

tutela, ae, f. (tueor), Schut, insbes. Vormundschaft; in suam tut. pervenire XVIII, 2, 2, zur Mündig= keit gelangen.

tuto, Adv. sicher.

tutus, a, um (tueor), sicher; Subst. tutum, i, n. Sicherheit II, 9, 3.

XII, 4, 3. tyrannis, idis, f. die Thrannis b. i. die angemaßte Oberherrichaft in einem vorher freien Staate.

tyrannus, i, m. Thrann, b. i. ein Terrscher, besonders einer, der sich in einem vorher freien Staate aewaltsam der Alleinherrschaft be= mächtigt. Die Bedeutg des Bortes erklärt Nepos felbft I, 8, 3. In X, 3, 2 steht bas Concret. tyranni gewiffermagen ftatt bes 216ftractums tyrannis, ihm, bem Thrannen (persönlich) nicht mehr ergeben als ben Thrannen überhpt, d. i. ber Thrannei.

ubi, I) Adv., wo II, 8, 6. IV, 5, 5. IX, 2, 1. XIV, 3, 1. 11, 3 cett.; II) Conjunct. fobalb als. mit Indic. Perf.. XIV, 4, 5. XIX, 4, 1. XXIII, 8, 2. 11, 2. ubinam, Adv., wobenn XXV, 10, 4.

ulciscor, ultus sum, ulcisci, rächen. ullus, a, um, Pron. indefin., gebraucht in negativen Säpen, irgend ein, e, es; sine ullis doloribus XXV, 21. 2, ohne alle Schmerzen; sine ullo detrimento obne allen Ber= luft XXIII, 5, 2, sine ulla pompa funeris ohne alles Leichengepränge XXV, 22, 4.

ultimus, a, um (Sup. v. dem unge= bräuchl. ulter, tra, trum), ber lette, ber entferntefte XXV, 20, 4; rüdwärts gerechnet: ber älteste XXV, 1, 1.

ultus, a, um, f. ulciscor.

umquam (unquam), Adv., je, jemals, fteht in Berneinungsfägen. Im Deutschen ziehen wir die Berneing mit umquam jufammen, 3. B. neque umq., unb niemals; nullus umq., niemals einer u. s. w.

una, Adv., zugleich, zusammen; una esse XVIII, 7, 1, mit Jemb zu= sammen ob. bei Jemb sein.

unde, Adv. 1) von wo, woher II, 10, 3. XIII, 3, 4 cett., von wo aus IX, 2, 1 2) übertr. wo-

bon V, 4, 3. unděcim, elf; undecemviri, ōrum, bie Elfmänner (of Evdexa), d. i. eine aus elf Personen bestehende athen. Behörde, der die Aufficht über die Gefängniffe, die Bollziehung ber Strafen oblag XIX. 4, 2.

undique, Adv., überall her, v. allen Seiten, v. allen Orten.

unguentum, i, n. wohlriechende Salbe, Salböl.

universus, a, um, gang, fammtlich, gesammt II, 2, 4, 7, 6. VII, 6, 1 cett: Plur. alle, alle zusammen. Es bezeichnet die Masse rücksichtlich ihrer Bereinigg u. steht daher auch in geradem Gegensaße zu singuli II, 4, 4. u. zu dispersi II, 4, 2.

unus, a, um, 1) als Zahlwort: ein, einer, e, es II, 5, 3. V, 2, 3. VII, 3, 2 cett.; juweilen mit bem beftimmten Artifel wiederzugeben, ber, bie, das Gine XV, 8, 2. 4. 9, 1. 10, 4; befond. im Gegen= fat zu alter, wie XIX, 3, 1. XXIII, 3, 3; 2) ein Gingiger ob. ber Einzige, wofür im Deutschen auch die Adverbia allein, blos stehen fönnen, I, 4, 5. II, 4, 2. III, 1, 2. VII, 6, 3. 8, 4. 11, 1. IX, 1, 1. XIII, 2, 3. XVIII, 3, 1. XXV, 21, 3. Beim Superlat. dient es oft zur Verstärkg, ohne daß es gerade jedesmal befonders überfest zu werden braucht, I, 1, 1. V, 3, 1. X, 2, 1. 5, 6. XVIII, 2 2. XXV 3, 3; 3) ein u. berfelbe VII, 1, 4. XIV, 6, 8. 8, 1. XVIII, 5, 4. unusquisque, unaquaeque, unumquidque u. quodque, ein Jeber, e, es.

urbānus, a, um (urbs), die Stadt (bef. Rom) betreffend, ft ab = ti f φ; bgl. officium u. populus; fo auch XXV, 14, 3 urbanae possessiones Bestüungen in der hauptstadt.

urbs, bis, f. Stabt, insbes. bie Stäbe Athen II, 6, 1, u. Rom XXIV, 2, 2. XXV, 7, 1. 9, 3. 20, 1 (vgl. Romanus).

usquam, Adv., 1) ir genb wo XIV, 6,8; 2) ir genb wo hin XVII, 3, 2.
usque, Adv., 1) in Einem fort; 2)
bis; in Berbinds mit ad, XXIII, 2, 5. bis zu, mit a, XXIII, 2, 1.
bis von . . . her. Mit eo ver=bunben, eigtl.; bis dahin, steht es
1) v. ber Zeit: so lange XV, 9, 3; 2) v. Grabe: so sept, so weit XII, 1, 3. XVI, 1, 1; usque

eo non X, 4, 5, bis zu bem Grade nicht, b. i. so wenig.

usura, ae, f. (utor), Nuţung; meton. Zinsen, Interessen; usuras multiplicare XXV, 2, 5, ben Zinssuß steigern.

usus, us, m. (utor), 1) ber Gebrauch, bie v. einer Sache gemachte praktische Anwendung XV, 2, 4. XXV, 14, 3; 2) bie durch öftern Gebrauch gewonnene praktische Erfahrung VIII, 1, 4. XIII, 3, 2. XVIII, 3, 3; 3) ber daraus hervorgehende Nuken IX, 2, 4. XVIII, 2, 3 (vgl. sum); usus belli XVIII, 8, 3, Kriegsbedürfniß (welches die bort erwähnten weit zerstreuten Lager vermissen ließen); 4) Umgang, freundschaftlicher Berkehr, alieuius, mit Zembem, XXV, 20, 5; 5) Zufall, Fall; dah. usu alieui venit VII. 6, 3. XVII, 8, 2, es begenet Einem; usu venire VII, 4, 5. XXIII, 12, 3 (wirklich) geschehen, sich ereignen.

ut, I) Adverb. 1) zur Angabe ber Art u. Weise u. ju Bergleichgen bienend: wie II, 7, 5. X, 2, 5. 10, 1. XV, 5, 2 cett.; oft gebraucht in erläuternden Zwischensätzen, II, 1, 4. IV, 5, 1. VII, 4, 6 cett.; XXV, 18, 3 wiegum Beispiel; mit folgdem sic, so, I, 6, 2. IV, 1, 1. cett.; ut si, wie wenn, als vb X, 9, 2. XIV, 3, 2. 11, 3 cett.; 2) zur Angabe von als, mit Indic. Perf. (X, 9, 4 auch Indic. Plusq.) I, 7, 3; II, 7, 1. 8, 3. IV, 3, 5. 4, 5. VII, 6, 3. 7, 4 cett. II) Conjunction mit bem Coniunct., bezeichnet 1) als ut finale einen Zwed, eine Absicht: baß, auf baß, bamit, um au Praef. 8. I, 4, 3. 5, 3. 7, 1 II, 2, 6. 7. 4, 3. III, 1, 3. IV, 2, 1 cett., dah. besond. nach peto, rogo, postulo, hortor, moneo, suadeo, praecipio, impere, negotium do, cogo, nitor u. ähn-lichen Berbis. Ueber ut ne II, 7, 3. vgl. das Abverb. ne, so wie nodnegografrad med bus bad redu ì

ne zu entrehmende ut die Conjunct.
ne gegen Ende: 2) als ut consecutivum bezeichnet es eine Wirkung
od. Folge: daß, so daß, dah.
a) nach is, talis, tantus, adeo.
ita, sic u. ähnlichen Wörten, oft
aber mit Auslaffg von ita, sic,
tam, adeo, wo dann ut allein
so daß heißt, I, 8, 4. II, 6, 1.
VI, 3, 5. VII, 1, 2. 2, 1. X, 1.
5. XI, 3, 1. XV, 2, 1. 5, 1.
XXV, 4, 3. 4; b) nach accidit,
contingit, futurum est, fieri, efficere u. ähnlichen; c) nach verum
est (vgl. verus), reliquum est,
est hoc commune vitium XII,
3, 3. viell. auch XVIII, 3, 5.
u. f. w.

uter, tris, m. Schlauch XVIII, 8, 7. uter, utra, utrum, welcher v. beisben ob. wer, welcher (wenn v. zweien die Rede ist), XI, 3, 4 (an welcher Stelle patrem matremne zu utrum, wen von beiden, die Apposition ist), XXV, 5, 4.

uterque, utrăque, utrumque, jeber bon beiben, beibe X, 4, 1. XV, 6, 2. XVI, 1, 1 cett.; beiber-lei XXV, 14, 2, vgl fortuna; utrumque horum XXV, 13, 3, beides v. diesen od. beiderlei, d. i. an bieser St. vorlesen u. abschreiben, was aus anagnostae u. librarii zu entnehmen ift; zweier. lei XVIII, 11, 2; utraque tyrannis Dionysiorum X, 1, 1, = tyrannis utriusque Dionysii. Der Blur. wird gebraucht, wenn auf beiben Seiten Mehrere find, wie XXIII, 13, 4, ob. auf einer v. beiben Seiten, wie IX. 4, 5; utrique, beibe Parteien, Theile I, 7, 3. XV, 8, 4. XXIII, 11, 1. Der Blur. fteht nur bann für ben Singul uterque v. zwei Einzelnen, wenn dieje bem Begriffe nach ge= miffermaßen ein Ganges bilben, XX, 2, 2. In XIV, 11, 2. XXIII, 4, 2 entspricht es bem Deutschen alle beide.

uti — ut, Adv., wie XVIII, 13, 1. Utica, ae, Stabt an ber Rordfüfte Afrikas im Gebiete Carthagos. utilis, e, nütlich, vortheilhaft.

ne zu entnehmende ut die Conjunct. utilitas, Atis, f. Auten, Rühlichkeit, ne gegen Ende: 2) als ut consecutivum bezeichnet es eine Wirkung Bortheil für den Krieg.

utinam, Coni., daß doch, wenn doch,

mit folgbem Conjunct.

utique, Adv., jedenfalls, allerbings. utor, usus sum, uti, mit b. Ablat.; nur fehr felten, wie XXV, 8, 4., mit d. Accuf. conftruirt, heißt eigtl. etw. gebrauchen, b. einer Sache Gebrauch machen XXV, 17, 3, muß aber in fehr vielen Fallen freier überset werben, Praef. 4. II, 10, 2. X, 3, 1. XII, 1, 3. XIII. 3, 2. XV, 3, 1. 3, 4. 5, 5. XVIII, 6, 4. XX, 2, 1. XXIII, 4, 3. XXV, 3, 1. 7, 1. 8. 4 cett.; in Ausübung bringen, aus = üben, clementia in captos uti VII, 5, 6, Schonung gegen die Gefangenen üben; superioris more crudelitatis uti VIII, 3, 1, ber Art ob. Beife ber fruberen Grausamteit folgen ob. sich nach ihr richten; XVIII, 6, 2. XXV, 11, 5. 14, 2: zeigen, beweisen VIII, 2, 6. XVII, 2, 2. 4, 4; sich bedienen IV, 3, 2; his usus verbis II, 10, 3, sich dieser Botte bedienend, b. i. mit diesen Borten, mit biefer Beftimmg; vgl. ratio; genießen I, 8, 3. V, 3, ratio; genießen I, 8, 3. V, 3, 3. XIX 3, 1. XXV, 9, 3. 21, 1; nehmen, cibo uti XVIII, 5, 4, Speise nehmen, d. i. effen; aliquo duce uti I, 1, 2, Jemanden jum Anführer nehmen; haben II, 6, 1. IV, 2, 2. V, 1, 1. 2, 3. XI, 1, 3. XVII, 7, 4 domo eadem, qua usus fuerat, wie es gehabt hatte; XXV, 1, 2 13, 3. XXV, 13, 1 omnibus optimis rebus uti, Alles auf bas Befte haben; aliquo doctore uti XXIII, 13, 3, 3e= manden jum Lehrer haben; quaerebant, quibus amicis esset usurus XVIII, 12, 2, — welche er zu Freunden haben wollte; leben od. umgehen, aliquo, mit Jemandem, XVII, 1, 1. XVIII, 4, 4. XIX, 4, 3. XXV, 5, 4. 8, 2; ähnlich ift castris uti, non palaestra XV, 5, 4, es mit bem Felb= lager, nicht mit ber Palästra balten.

utpote, Adv., nämlich XXIII, 2, 3. utrobique, Adv., auf beiben Seiten; XXIII, 10, 3, auf beiben Gle= menten, b. i. nämlich zu Waffer n. zu Lande.

utrum, Fragepartifel (eigtl. bas Reutrum v. uter), ob? Steht nur in der Doppelfrage, aber XVIII, 6, 1. in einfacher. Neber die vielfach migverftandene Stelle XI, 3, 4 bgl. uter.

uxor, ōris, f. Gattin; vgl. duco; uxorem dare, jur Frau geben.

vacatio, onis, f. das Freisein b. etw., die Befreihung (bef. b. Rriegsbienften), mit dem Genet. ber Sache, wegen welcher man bie Befreiung genießt. Vacatio actatis ift XXV, 7, 1 die Dienstbefreiung, ju welcher Jemb fein Alter berech= tigte. (Die Militärpflicht bauerte in Rom vom 17. bis 46. Lebensjahre.) vacuefacio, fēci, factum, ĕre (Passiv. vacuesio, factus sum, fieri), leer machen, entvölfern V, 2, 5; vacuefactus, a, um, erledigt, herrenlos geworden XX, 3, 2. vadimonium, ii, n, bie burch Burg-

schaft vor Zeugen gegebene Berficherung, an e. bestimmten Tage vor Gericht erscheinen zu wollen; baber XX, 5, 2. vad. imponere alicui, Jemandem bie Bürgichaftsverficherung auflegen, d.i. 3 em den vor Gericht belangen; v. sistere XXV, 9, 4 bas so gegebene Beriprechen erfüllen, b. i. fich gerichtlich stellen.

vagīna, ae, f. Scheibe. valde (aus valide), Adv. ftart, fehr.

valens, tis (valeo), eigtl. gefund, dab. ftart, mächtig, fraftig XIII, 3, 1. Comparat valentior XXIII, 6, 2. Superl. valentissimus XXII, 2, 4.

valeo, ŭi, ĭtum, ēre, 1) förperlich fich wohl befinden, gefund, ftart fein; pedibus iam non v. XIX, 4, 1, nicht mehr gut zu Fuße fein; 1) Kraft u. Befähigung ju etw. baben, bab. vermögen X, 3, 3; (aliqua re) plus v. I, 5, 2. 5. VII,

8, 2. VIII, 1, 4 cett. (in etw.) mehr bermögen, ftarter ob. über-legen fein; zu VII, 1, 2. vgl. dico; opibus v. XVIII, 10, 3, im Befige einer bebeutenden Racht fein; tantum aliqua re v., ut XI, 1, 2, in etw. fo ausgezeichnet fein, daß; apud aliquem v. V, 1, 1 cett., bei Jembem Ginfluß haben; baber auchabsolut: a)gelten, Geltung haben VIII, 3, 3; ratio non valuit I, 3, 6, ber Blan gelangte nicht zur Geltung, brang nicht burd; b) sich auf etw. beziehen, auf

etw. zielen II, 2, 7. 4, 4.
valetudo, inis, f. bas (förperliche) Befinben, Gesunbheitszuftanb XXV, 21, 1; baber auch a) leibenber Zustanb, Leiben XX, 4, 2. XXIII, 4, 3; b) Ges junbheit XXV, 21, 5.

Valerius, i, rom. Gentilname. vallum, i, n. Wall, Berschanzung. valva, ae, f. Thürstügel.

varietas, atis, f. Beränberlichfeit, Unbeständigfeit; von der fortuna XIII, 4, 1. XXV, 10, 2.

varius, a, um, manigfaltig, verschieben XXIII, 13, 1; in Ansehung ber Gefinnung: veränderlich, unbeständig, charatter lo 8 IV, 1, 1. Varro, onis, rom. Familienname, s. Terentius.

vas, vasis, n. Plur. vasa, orum nach ber zweiten Declinat., Gefäß. vates, is, c. Weiffager, Seber. ve, Coniunct., welche immer ange-

hängt wird, ober.

vectīgal, ālis, n. bie Einfünfte; 1) bes Staates, also Abgaben, Steuern

bes. im Plur. XXII, 7, 5, 2) e. Brivatmannes VII 9, 3.
vehicălum, i, n. (v 10), Wagen.
veho, vexi, vectum re, fortbewegen,
Pass. vehi, fort wegt werben; in
nave vehi XII 4, 3, auf einem
Schiffe fabren: augus experiete ed Schiffe fahren; equo concitato ad aliquem vehi XIV, 4, 5, auf angetriebenem Roffe, b. i. in geftredtem Galopp auf Jemb lossprengen; über XX, 4, 2. vgl. iungo.

vel, Coniunct., 1) ober; vel-vel, entweber ... ober, sei es ... ober, gleichviel ob ... obe

Steigerung beffelben: vel maxi-mus XVII, 4, 6, ber allergrößte. velocitas, atis, f. Schnelligfeit, Behendigfeit.

velum, i, n. Segel; vela ventis dare XXIII, 8, 2, bie Gegel ben Winden überlaffen, d. i. unter

Segel gehen, absegeln.

velut, Coni., gleichsam; odium velut bereditate relictum XXIII, 1, 3. venaticus, a, um, zur Jago gehörig; canes venatici, Jagdhunde XVI,

venatorius, a, um, jum Jäger ge= hörig; galea ven., Jagomuse.

vendito, avi, atum, 1. Verb. frequent. v. vendo, verfaufen, zum Berkauf ausbieten; trop. anpreisen, se alicui XXV, 11, 4, sich an Jemb verkaufen.

vendo, didi, ditum, ere, verfaufen. venenātus, a, um, giftig.

venēnum, i, n. Gift.

venerius, a, um, unteusch, unzüchtig, üb. amor ven. IV, 4, 1. vgl. diligo; res veneriae VII, 11, 4, Unzucht, Wolluft.

veneror, atus sum, ari, verehren, anbeten, feine Suldigung barbringen, wodurch die orien= talische Sitte bezeichnet wird, sich vor dem Könige auf das Antlit zu werfen u. ben Boben ju fuffen

IX, 3, 3.

venia, ae, f Willfährigfeit, Erlaubniß; veniam alicui dare, Jemanbem Erlaubniß geben, willfahren, Jembes Bitte erfüllen, II, 10, 1. IV, 4, 6. X, 2, 2. XVII, 6, 4. věnio, vēni, ventum, īre, kommen; bgl. adiuvo, auxilium, conspectus,

invidia, opinio, suspitio, usus; auf etw. zu sprechen tom= men, zu etw. i Praef. 8. XIII, 4, 5. etw. übergeben

venor, atus sum, ari, jagen; venatum proficisci, auf die Jagd geben. venter, tris, m. Bauch, Magen; über XXV, 14, 1 bgl. animus.

ventito, avi, atum, 1. Verb. frequent., wiederholt fommen, zu fommen pflegen, regelmäßig fommen. ventus, i, m. Wind.

2) beim Superl. bient es jur venumdo, dedi, datum, are, verkaufen. Venusya, ae, eine Stadt im südl. Italien, jest Benofa.

venustus, a, um, schon, reizend. ver, veris, n. der Frühling.

verber, eris, n. (v. Singul. nur ber Genet. u. Ablat. gebräuchlich), die Geißel; meton. Schlag.

verbosus, a, um (verbum), mort= reich, meitläufig, Compar. verbosior XXV, 20, 2.

verbum, i, n. 1) Wort; his verbis epistulam mittere II, 9, 1, einen Brief mit folgenden Worten, d. i. folgenden Inhalts: verba facere I, 7, 5. II, 10, 1. VII, 6, 4, Worte machen, b. i. sprechen; suis verbis II, 4, 3, mit feinen Worten, b. i. in seinem Namen; ebenjo regis verbis XVII, 8, 4; 2) bas leere Wort, ber Schein XV, 5, 3; verba dare XXIII, 5, 2, leere Worte geben, ohne die Thatsachen folgen zu laffen, b. i. täuschen; verbo XIX, 3, 3, dem Worte, dem Namen nach.

vere (verus), Adv. in Wahrheit,

mit Recht, richtig.

vereor, ītus sum, ēri, 1) Scheu vor etw. haben; a) aus hochachtg icheuen, Achtung bor Jemb ob. vor étw. haben, mit Actung begegnen aliquem ob. aliquid XXV, 5, 1. 15, 1; b) aus Furcht scheen, sich vor etw. fürchten, etw. besorgen, aliquid, XIV, 2, 3, XVIII, 7, 1, tessen in tessen von det bes. mit folgdem ne, daß.

vergo, ĕre, sich wohin neigen, wo= hin liegen, arx quae ad meridiem vergit bie sübliche Seite ber Bura

 $V, \bar{2}, 5.$ 

veritas, ātis, f. Wahrheit.

vero (verus), I) Adv. in Wahrheit, 1) gur Befräftigung bienend, wie in neque vero non VIII, 2, 2. IX, 2, 2, und in Wahrheit. und wirk-(ich; IX, 3, 4. mihi vero non est grave, Wahrlich! mir (per= sönlich) ist es nicht u. s. w.; 2)mit fteigernber Rraft: vollenbs. nun gar XV, 1, 2. XX, 1, 5; II) Coniunct. aber, ftets bem erften Borte bes Sages, auf bem jum blogen Gegensage, theils jum Nebergange auf etw. Wichtigeres bienend. Praef. 5. III, 2, 2. VII, 4, 2. VIII, 1, 4 cett.; X, 1, 4 namentlich aber.

versor, atus sum, ari, 1) in einem Berhältniß, irgendwo fich befin= ben, sich aufhalten, leben Praef. 6. II, 8, 5. IX, 2, 4. XXIV, 1, 1; multum in bello v. XI, 1, 2, oft zu Felde sein; in exercitibus v. V, 2, 1, sich bei ben Krigsheeren aufhalten; in aliqua re I, 8, 2, sich in etw. bewegen (vgl. imperium), fich mit etw. deschäftigen II, 1, 3; 2) irgendwie sich benehmen ob. verhalten XVII, 3, 6. XXV, 6,1. versura, ae, f. Unleihe XXV, 2, 4. 9, 5. versus, us, m. (verto), Beile IV, 1, 4. XV, 4, 6; Bers X, 6, 4. XXV, 18, 5. 6. verto, ti, sum, ĕre, Verb. trans. feb:

ren, wen ben ; puppes v., wie terga XXIII, 11, 6, bon ben aus der Ceefchlacht Fliehenden; intrans. fich wenden; anno vertente, im Wechsel, im Berlaufe eines Sahres XVII, 4, 4.

verus, a, um, wahr; verum est, ut XXIII, 1, 1, die Thatsache ist richtia, daß; val. res.

vesperasco, rāvi, ĕre, Abend werden, bunteln; caelo vesperascente XVI, 2, 5, beim Ginbruch ber Dunkelheit. vestigium, ii, n. Fußstapfe, Spur. vestimentum, i, n. Kleidungöftück. vestio, īvi, ītum, īre, kleiden. vestis, is, f. Rleid, Gewand.

vestitus, us, m. (vestio), Rleibung; vgl. agrestis u. militaris.

veterānus, i, m. (scil. miles) ein Be= teran, d. i. ein gedienter Solbat XVIII, 8, 3.

veto, ŭi, Ytum, are, verbieten, mit folgoem accus. c. inf. Pass. vetor XXII, 3, 2, mir wird verboten.

Vettones (Vectones), um, ein Bolt im jezigen Portugal am Duero. vetus, ĕris, alt.

vetustas, átis, f. das Alter einer Sache, das lange Bestehen eines hauses XXV, 13, 2, eines Tempels XXV, 20, 3.

ber Ton liegt, nachgeftellt u. theils | vetustus, a, um, alt; vetusti mores XXII, 3, 3. d. alten guten Sitten. vexo, avi, atum, 1. beunrubigen, branddagen.

via, ae, f. Weg, Straße; v. Appia XXV, 22, 4.

vicesimus, a, um, der awanzigste. vicies, Adv. zwanzigmal.

vicinitas, ātis, f. Nachbarschaft: me= ton. die Leute in der Nachbarichaft, VII, 10, 4.

victor, oris, m. Sieger; XVII, 4, 2. abjectivijch mit exercitus, fiegreich.

victoria, ae, f. Sieg; s. civilis u. secundus.

victus, us, m. (vivo), 1) Leben &: weise X, 4, 5. XVII, 7, 3; 2) Rahrung, Speise, Leben &= mittel VII, 11, 4. VIII, 2, 6. XVIII, 12, 3; b) Lebensbedürfniffe (als Tifch, Rleidung, Wohnung), VII, 1, 3, wo vita sich auf die Art des Auftretens im öffentlichen Leben bezieht.

video, vidi, visum, ere, 1) feben; erbliden V, 4, 2. XXI, 2, 3, mit bem Accus. bes Partic., wo wir ben Inf. gebrauchen, IV, 4, 5; Passiv. videri I, 7, 3. XXIII, 5, 2, XXIV, 3, 4, gefehen, er-blickt werden; 2) fehen, einjehen, bemerten, mit folgbem accus. c. inf., wie I, 4, 5. VI, 2, 3. VII, 5, 3 cett.; 3) gufeben, fich vorfeben, mit folgbem ne, XV, 10, 2. Pass. videor, 1) ben Schein haben, scheinen, theils persönlich, theils — was aber feltener — unperfonlich conftruirt, I, 6, 1. 8, 2. II, 6, 3. V, 4, 3 cett.; sibi videri, glauben XV. 1, 3. XXV, 12, 4 cett.; 2) pafsend, gut scheinen, räthlich bunten, IV, 2, 3. XIV, 11, 1. XX, 4, 2.

vidua, ae, Bittme, Unvermählte. vigeo, ŭi, ĕre, in Kraft u. Blüthe dastehen, blühen; qui victores viguerant VII, 5, 5, welche als Sieger fraftig bageftanben batten.

vigesimus, a, um, s. vicesimus. vigilantia, ae, f. Wachsamteit.

vigilia, ae, f. eigtl. bas Bachen; a) Racht wache VIII, 4, 4, vgl. ago; b) bie Zeit ber Nachtwache, secunda vig. XVIII, 9, 3 (Ablat. ber Zeit), in ber zweiten Nachtwache (bei ben Griechen war die Nacht in 3, bei ben Kömern in 4 Bigilien getheilt). viginti, zwanzig.

vilis, e, werthlos, Neutr. plur. vilia

XVII, 8, 5.

villa, ae, f. Landhaus.

vincio, vinxi, vinctum, ire, fesseln, binben.

vinclum, f. vinculum.

vinco, vici, victum, ere, 1) intr. siegen XI, 1, 2. XV, 9, 3. XXH, 1, 4; 2) trans. übermältigen, überminben, besiegen II, 4, 5. IV, 1, 4. VII, 5, 5. 9, 1. 4 cett. bgs. consilium; trop. übertreffen aliquem aliqua re VII, 11, 4. XVII, 1, 3.

vinculum ob. vinclum, i, n. (vincio), Banb, Schnur IV, 4, 1; bef. Plur. Banbe, Fesseln: vincpublica, öffentliches ob. Staatsgestängniß I, 7, 6. IV, 2, 2. 3, 5. V, 1, 1. XVI, 5, 1. XVIII, 11, 3.

vindico, avi, atum, 1. etw. in Anfpruch nehmen, sich aneignen, forbern; VIII, 1, 4 in libertatem vind., in Freiheit sezen, wieber frei machen.

vinea, ae, f. ein bewegliches Schutzgerüft, welches oben mit Balten
ober mit Beibengestecht, an ben
Seiten mit Brettern, Flechtwert
ob. Häuten bebedt war, u. bazu
biente, sich bei Belagerung eines
festen Ortes gegen die Geichosse ber Belagerten zu schützen.
I, 7, 2.

vinolentus, a, um (vinum), trunten, betrunten, XVI, 3, 3; bem Trunte ergeben VII, 11, 4.

vinum, i, n. Wein.

violo, avi, atum, 1. (vis), gewaltfam behanbeln, verleten, wehethun; clementiam v. VII, 10, 3; fehlen gegen —; entheiligen, entweihen IV, 4, 4. VII, 4, 3.

Vipsanius, Gentilname bes Agrippa. vir, i, m. b. Mann.

virgo, inis, f. Jungfrau; virgo filia XXV,19, 4, eine jungfräuliche (b. i. nicht schon früher vermählt gewesene) Zochter; vgl. colloco. virgula, ae, f. Zweig VIII, 4, 1. virilis e (vir), männlich, sexus v. XVII, 1, 3.

xVII, 1, 3.
viritim (vir), Adv. Mann für Mann.
virtus, ūtis, f. (vir), eigtl. die Mannheit ob. Alles, in dem sich der Mann
ossenbart, u. was man in körperl.
u. geistig. hinstigt als seinenSchmud
ansah; dah. 1) Tanglickeit, Tücktigkeit sür's praktische Leben
XVIII, 1, 4; Thatkraft XXI,
4, 2. 2, 3; 2) der Werth, Borzug
eines Mannes, Mannes werth
VII, 11, 4; Plur. virtutes, die vorzüglichsten Eigenschaften ob.
Borzüge, welche einem Manne
zukommen, Praec. 1. 3. II, 1, 1.
8, 2. IV, 1, 1. VII, 1, 1.
1, 3. XIII, 1, 1. XVII, 8, 1; das
worin sich der echte Mann als
solcher ossenhart, Charakter
XVII, 5, 3. XXII, 1, 6; 3) kriegerische Tapferkeit I, 2, 2.
4, 4. 5, 5. VI, 1, 2. VII, 7, 3
cett., Plur. tapfere, ausgezeichnete Thaten XXIII, 12, 5;
4) Tugenb, tugenbhafter
Wanbel X, 6, 2; 5) Berdiens
VI, 1, 1. VIII, 1, 1. XV, 1, 4.
XVIII, 1, 1. 10, 2. XX, 1, 5.
XXIV, 2, 4.

vis, f. Accus. vim. Abl. vi (Genet. vis u. Dat. vi kommen äußerst selten vor), Plur. vires, virium, u. s. w. 1) Gewalt, Heftigkeit. Macht X, 6, 2 vgl. exerceo, XXV, 21, 3; flammae vis VII, 10, 5, bie Giut ber Flamme; vis barbarorum II, 3, 1 (ebenso XXIII, 11, 4), bergewaltige Andrang: 2) Anwends v. Gewalt, Gewalt, Machtengung I, 5, 3; aliquid vi expugnare, etw. mit Gewalt, mit Sturm erobern; Gewalt, Kerwalt, Kerwalthätigkeit, 8, 3. IV, 4, 3. VIII, 4, 1, X, 10, 1 (vgl. affere); bah. auch Gewalts rie exsisteret

VII, 3, 3, Furcht, es möge plötlich gegen Jemb wegen einer Sache ein Gewaltstreich b. i. ein Staats-ftreich zum Ausbruch kommen; volo, volui, velle, wollen, win-3) Maffe, Menge V, 2, 3. - Plur. vires, Krafte, u. zwar Körper-frafte, VII, 11, 3. X, 9, 3. XV, 2, 4. 5, 2. XVIII, 11, 5; vires visque pugnantium VIII, 1, 4, bie Rrafte ob. die Rraftanstrengungen u. die Maffe ber Rämpfenben.

viso, si, sum, ere, sehen, u. zwar mit Interesse u. Aufmerksamteit. visus, us, m. bie Erscheinung XXIII, 5, 2. visum obicere. vita, ae, f. (vivo), I) das Leben

IV, 5, 5. V, 4, 4 cett., zu IV, 1, 1, ogl genus; 2) meton. Leben, hinsichtlich ber während beffelben entwidelten Thatigfeit, Wirtfam= feit XV, 1, 3; 3) Lebensweise VII, 1, 3. 11, 2; Benehmen XIII, 4, 2; 4) Lebensbeichreibung Praef. 8. XV, 4, 6. vitium, ii, n. Mangel, Fehler II, 1, 1, XII, 3, 3. XV, 1, 2; bah. a) in moral. Beziehung: Lafter IV, 1, 1, VII, 4, 1, 1) Tekker Nor.

1, 1. VII, 1, 1; b) Fehler, Ber-jeben, Schulb XVII, 5, 2. XXV, 16, 4.

vito, avi, atum, 1. bermeiben, ent= gehen, aliquid.

vitulīnus, a, um, was vom Kalbe (vitulus) ift. Das Femininum vitulīna (sciel caro), Ralbfleisch XVII, 8, 9.

vivo, vixi, victum, ere, leben.

vivus, a, um (vivo), lebend, leben= big VII, 10, 2. 6. X, 9, 6 cett.; bei Lebzeiten X, 10, 2. XXI, 3, 4; aliquo vivo, bei Lebzeiten Jembes, fo lange Jemb lebt ob. lebte. vix, Adv. taum.

vocito, avi, atum, 1. (Verb. frequent. b. voco), oft nennen, zu nennen

pflegen.

voco, avi, atum, 1. (vox), 1) eigtl.
a) rufen, herbeirufen XVI,
3, 3. XIX, 2, 5; b) zu Tifche
einlaben XXV, 14, 2; c) nennen I, 4, 3, 6, 3, IV, 3, 6, 5, 2.
V, 3, 1. IX, 3, 3, XVII, 8, 6. 2) übertr.: Jemb in eine gewiffe Lage versetzen; aliquem in crimen Vulso, s. Volso.
vocare alicuius rei XIII, 3, 5, vultus (voltus), us, m. Gesicht, Miene.

ichen, bie Absicht haben, 1). mit Accus. VIII, 1, 2. XV, 4, 2; 2) mit Infin. I, 1, 1. 4 cett.; quem cum minus quam vellet (scil. movere) moveret II, 4, 3, weniger als er wollte, b. h. nicht fo, wie er wünschte; quae huic volebat, scripta tradidit IX, 3, 4, wo zu votautus 1A, 5, 4, 100 zu volebat zu ergänzen ist tradere, wie in X, 6, 4 zu velle ber Subjectsaccus. se; 3) mit acc. c. inf. II, 6, 3. III, 3, 1. IV, 4, 4 (wozu vol. sio.) X, 4, 2.

Olso (Vulso) Enis Cartul 120 "

Volso (Vulso), onis, Consul 189 v. Chr., bekannt burch feinen Relb=

zug gegen die Galater.

volumen, inis, n. 1) Schriftrolle, Buch, Band.

Volumnius, ii, m. (P.), ein Bertrauter bes Antonius.

voluntas, ātis, f. (volo), 1) Bille; 2) insbef. a) Bewilligung, Zuftim-mung IV, 2, 6; alicuius volun-tate mit zemandes Bewilligg I, 2, 3. 8, 3; b) Gefinnung X, 7, 3 (vgl. offendo), X, 9, 6. 10, 2 (Stimmung). XIV, 5, 6. XXIII, 2, 2, insbef. bie gute Gefinnung gegen Jemb, bas Wohlwollen VIII, 4, 2; c) Wille, Berlangen, Horberung XIV, 4, 3. XVIII, 8, 1. 12, 3; d) Absicht, Borhaben VI, 2, 3. X, 3, 3; aliquem ad suam perducere voluntatem XV, 4, 1, Jemanben auf seine Seite bringen. votum, i, n. Gelübbe, vgl. damno. vox, vocis, f. Stimme.

vulgo, Adv. allgemein, überall, VII,

6, 3. vulgus (volgus), i, n., feiten m. 1) Bolf, Menge, bas große Ru-blifum VII, 6, 1. X, 7, 3. 10, 2 cett.; val. edo; 2) inbef. bas Rriegsvolt (bie gemeinen Gol-

baten) VII, 8, 2. 6. vulnero, avi, atum, 1. (vulnus).

verwunden. vulnus (volnus), ĕris, n. Wunde; trop. Leid, Schmerz X, 6, 2. XIV, 6, 1.

日本のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100

X.

b. Chr. geboren. Xerxes, is u. i (XXI, 1, 3), König

b. Perfien (485-465 b. Cbr.).

Z.

Xenophon, ontis, ein Athener, bekannt Zacynthius, a, um, ja chnthis, v. als Schüler bes Sokrates u. als ber Insel Zachnthus, bem jezigen gante am ionischen Meere. Zama, ae, eine Fefte, mo Scipio 202 b. Chr. ben hannibal fclug, in Numidien.

## Erklärung Der gebrauchten Abkurgungen.

a. bebeutet an. Abl. Ablativus. absol. absolut. Abstract. Abstractum. Acc. ober Accus. Accusativus.
Accus. cum Inf. Accusativus cum Infinitivo. Adi. Adiectivum. Adv. Adverbium. an a. St. an anbern Stellen. Bbtg. Bebeutung. bej. besonbers. c. commune. cet. ober cett. cetera. Comp. ober Compar Comparativus. Concret. Concretum. Coni. ober Coniunct. Coniunction ober Coniunctiv. nuncuv.

daß. daßer.

bgl. der= ober beßgleichen.

b. b. baß heißt.

b. i. baß ight.

defect. defectivum.

demin. deminutivum. desiderat. desiderativum. f. femininum. f. für. gen. genus. Indeclin. Indeclinabile. indef. indefinitum. Infin. Infinitivus. insbef. insbefonbere. intens. intensivum. intr. intransitivum.

Jemb Jemanb. Runftausbr. Runftausbrud. m. mit. m. masculinum. meton. metonymifc. n. neutrum. näml. nämlich. Nom. Nominativus. Nom. propr. Nomen proprium (Eigenname). obiect. obiectivus. ob. ober.
Pl. ober Plur. Plural.
Posit. Positivus. Praep. Praeposition. Praes. Praesens. refler. reflexiv. relat. relativ. f. fiebe. sc. ober scil. scilicet. b. b. namlic. Sing. ober Singul. Singularis. subject. subjectivus. Subst. Substantivum. Superl. Superlativus. f. v. a. fo viel als. trans. transitivum. trop. tropijch. u. unb. überh. überhaupt. übertr. übertragen. v. von. vgl. vergleiche. afgeg. zufammengezogen.

١.



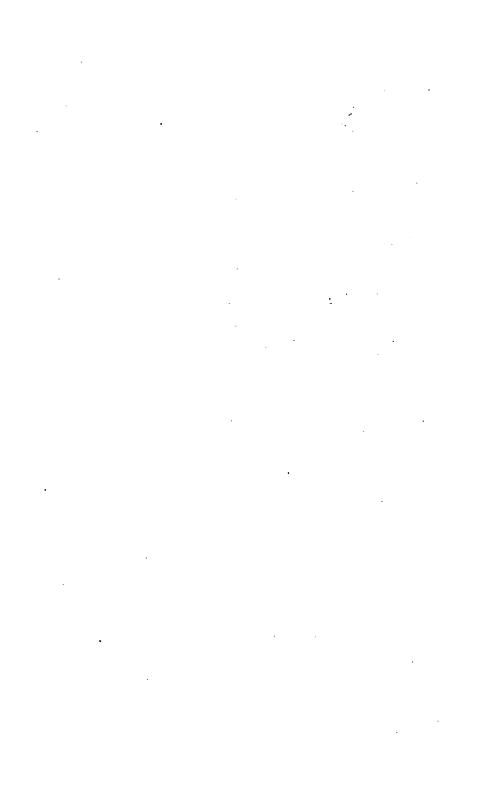



